

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

Neuer

# NEKROLOG

Des

Deutschen.

Erster Jahrgang 1825.



Erfice beft.

Ilmenau 1824.

Bedruckt und berlegt ber E. F. Doigt

Jahr sauge 1-10, 12-14 in 26 Bolu (Ohne 12/1) ORD UNILERSITY OWNVIS LIBRARIES

: . 1

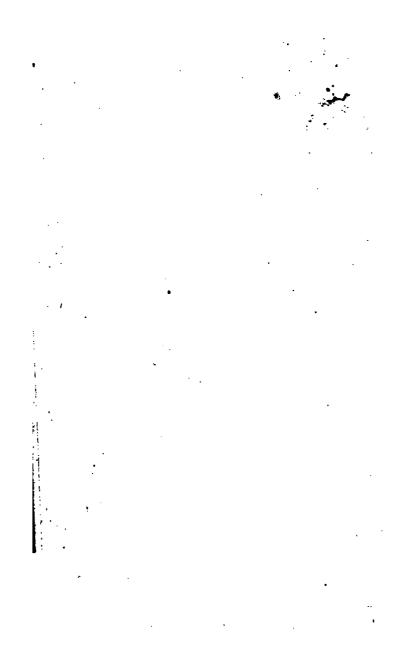





## Friedrich Wadzeck,

eter vieler verlaßenen armen Kina geberen um 10½ lugus 1762 gesterben am 25 März 1823.

Selig selig die im Herrn entfehliefen: Thre Werke folgen ihnen nuch!

Zum Besten der von ihm zogrande kan Anstate gestochen und herrausgegeben

#### Neuer

# Nekrolog

ber

### Deutschen.

Derausgegeben

nad

Friedrich August Schmidt, Superintendent und Oberpfarrer ju Almenau.



Brster Jahrgang 1823.

Erstes beft.

SImenau 1824. Gebruckt und verlegt bei Bernh. Friedr. Boigt.

222

(T 1050 NS V.1 Gr. Koniglichen Hoheit,

bem Großherzoge zu Sachfen-Beimar-Gifenach,

### Carl August,

bem erhabenen Kenner und Beforderer wahrer Berdienste,

widmet diefe Blatter bes Undentens

a n

wurdig Bollenbete

Des

lettverwichenen Sahres in tieffter Unterthanigfeit und innigfter Berefrung

ber Berausgeber

Jahr sa uge 1-10, 12-14 in 26 Bolu . (Ohne 12/1 ORD UNILERSITY OUNVIS LIBRARIES

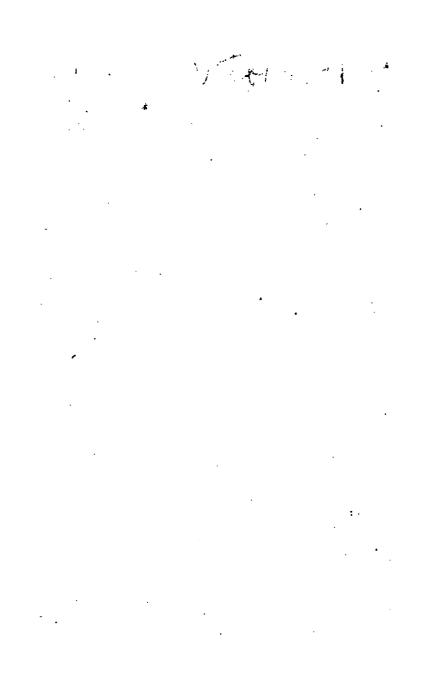

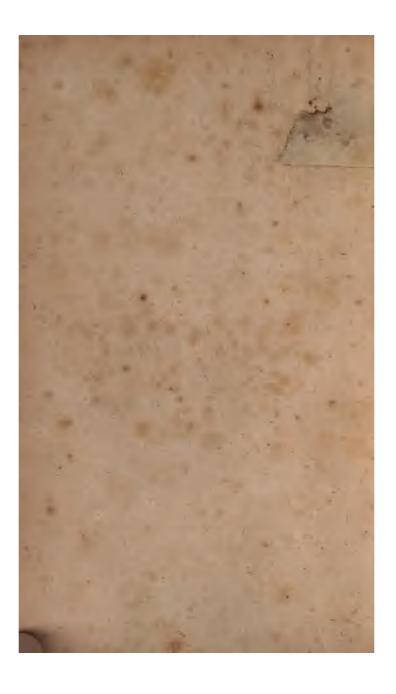

# Nekrolog

ber

### Deutschen.

Berausgegeben

pon

Friedrich August Schmibt, Superintendent und Oberpfarrer zu Almenau.



Brster Jahrgang 1823.
Erstes Seft.

Simenau 1824. Gebruckt und verlegt bei Bernh. Friedr. Woigt.

0-51,2000



Friedrich Wadzeck,

ater vieler verlaßenen armen Kini geboren am 10 m Lugus 1762 gesterben am 2 März 1823.

Selig, selig, die im Herrn entfehtiefen: Thre Werke folgen ihnen nach!

on Moster der von hen gegrundelem Andale gestochen und herausgegeben

#### Neuer

# Nekrolog

bet

Deutschen.

Berausgegeben

non

Friedrich August Schmidt, Superintenbent und Dberpfarrer gu Bimenen.



Brster Jahrgang 1823.

Erstes beft.

SImenau 1824. Gebruck und verlegt bei Bernh. Friedr. Boigt.





7.2

### Gr. Koniglichen Sobeit,

bem Großherzoge zu Sachsen-Beimar-Gisenach,

### Carl August,

bem erhabenen Kenner und Beforderer : wahrer Berbienste,

widmet diefe Blatter bes Andenfens

đ tì

wurdig Bollenbete

bes

legtverwichenen Sahres in tieffter Unterthänigkeit und innigfter Berehrung

ber Berausgeber.

Dennoch kann fich bem Unbefangenen nicht bergen, bag bie Wirfung bes Erften, bes an= leitenden Unterrichts nicht immer fo erfolgreich und bleibend fich erweift, als es bas Leben felbit in ber Rraft bes Beifpiels vermag. Rluch= tig berührt bas rafche Wort bas Dhr bes So= rers, und eben fo fcmell ift es auch wieder bem Dhr entronnen. Dft auch ftellt fich Die Lebre nicht in ber vollen Begreiflichkeit, viel= mehr in einer unverstandlichen Allgemeinheit bar, und es liegt eine fo große Rluft zwischen bem Erfennen und Thun, bag bort im Man= gel ber Ginficht, bier in ber Schwache ber Willenstraft fich mehr; als ein Entschuldigungs. grund entgegenftellt, warum bie beilfamfte Lebre boch zuweilen ihres 3medes verfehlt. Gie be= barf offenbar eines Bermittlers, ber faglich und herzgewinnend berantrete, und biefer ift bas Beifpiel, die in's Leben eingeführte Lebre. Dann tonnen wir, ba bas Geleiftete por uns liegt, nicht beftreiten, es muffe moglich fenn. ein Gleiches zu thun und es wird uns flar, wie und auf welchem Wege wir auch babin gelangen werben, welchen Klippen ber Gefahr auszuweichen, welche Sinberniffe zu entfernen, welche Errungen zu vermeiben feven, bamit wir bas erfehnte Biel erreichen fonnen. Dicht fo hofmeifternb wie bie Lehre, nicht fo falt und abgeschloffen wie fie, unvermerkt und in fanfter Unregung, ungleich fconenber tritt bas

### Vorrebe,

Zwei Bege offnen fich bem menschlichen Geifte, um ihn in Klarheit und Kraft zu bem Biele hoherer Ausbildung zu geleiten, und beibe bie= ten an bem Eingange unfrer irdischen Wallfahrt mannichfaltiges Gute bar. Gie heißen Lehre und Leben, außern fich in Wort und That, Ermahnung und Beispiel. Es winkt bie mutterliche Liebe freundlich heran, es warnt ber ernste Ruf bes Baters, es mahnt ber effrige Lehrer, es rathet ber treue Freund mit reblicher Sorgfalt, es gebietet endlich bas Gefet mit drohendem Buchstaben und in stren= ger Kraft. Gie alle weisen lehrend bin auf Die Pflicht des Gehorfams und weden Berftand und Gemissen, damit bas Bahre begrif= fen und das Rechte vollbracht werde. bas klare Licht ber belebenben Barme, geht bie Lehre bem Beispiele voran, tamit es hell werbe in ber Seele und ber jugendliche Rachahmungstrieb vollende, mas die Ermahnung begann.

Dennoch kann sich bem Unbefangenen nicht bergen, bag bie Birtung bes Erften, bes an= lettenden Unterrichts nicht immer fo erfolgreich und bleibend fich erweift, als es das Leben felbst in ber Rraft bes Beispiels vermag. Rluch= tig berührt das rasche Wort das Dhr des Horers, und eben so schmell ift es auch wieder bem Dhr entronnen. Oft auch stellt sich Die Lehre nicht in ber vollen Begreiflichkeit, vielmehr in einer unverständlichen Allgemeinheit bar, und es liegt eine fo große Kluft amischen bem Ertennen und Thun, bag bort im Man= gel ber Ginsicht, bier in ber Schwäche ber Willenstraft fich mehr, als ein Entschuldigungs. grund entgegenstellt, warum die beilsamste Lebre boch zuweilen ihres 3medes verfehlt. Gie be= barf offenbar eines Bermittlers, ber faglich und herzgewinnend berantrete, und biefer ift bas Beifpiel, Die in's Leben eingeführte Lebre. Dann konnen wir, ba bas Geleistete por uns lieat, nicht bestreiten, es muffe moglich fenn, ein Gleiches zu thun und es wird uns flar, wie und auf welchem Wege wir auch babin gelangen werben, welchen Rlippen ber Gefahr auszuweichen, welche hinderniffe zu entfernen. welche Frrungen zu vermeiden fenen, damit wir bas ersebnte Biel erreichen tonnen. Richt so bofmeisternd wie die Lebre, nicht so talt und abgeschloffen wie sie, unvermerkt und in sanfter Anregung, ungleich schonenber tritt bas

Leben heran und weiß, durch mehr, als ein Aufmunterungsmittel, sen es das des Racheisers oder stiller Beschämung oder des drohenden Erfolges, auf und einzuwirken. Leben spricht zum Leben, das Thun liegt offen da, es darf nicht erst der zweite, leicht irrende Schritt gewagt werz den, um auch die rechte Deutung der Lehre zu gewinnen. Es ist geschehen, so geschah es, solchen Ausgang gewann es, dahin wird es auch Dich sühren! Wie ungleich anziehender ist nun der Uebergang vom Möglichen zum Wahrscheinlichen, vom Rathsamen zum Thunzlichen; die Brücke ist schon hinüber geschlagen von der Idee zur Wirklichkeit, vom Worte zur That, die Ersahrung wird die Meisterin.

Dessenungeachtet aber bemerken wir doch, bas das Beispiel berer, die und nahe stehen, die um und mit und wandeln, in aller Fülle des Lebens doch hier und da nicht in so reiner, anziehender Kraft einwirkt; der Eindruck ist nicht immer dem Gegenstande gleich, der Ihn hervorgebracht hat. Dieß aber beruht ledigslich darauf, daß solch ein wirksames Leben noch nicht in seiner völligen Abgeschlossenheit dasteht, und an tausend und abertausend Fäden mensch; licher Ansichten, Neigungen und Berhältnisse hangt, nach denen man es in Vorliebe oder Abneigung beachtet und beurtheilt. Ganz ein Anderes ist es dagegen, wenn es schon in dem stillen Hintergrunde der Vergangenheit dem

Auge des Beobachters entract ift. Da tauschen fich nicht mehr Blid und Urtheil, wir überfcauen bas Gange; ber blenbende Glang ber Segenwart, ber auch Gebrechen zu überstrahlen weiß, ist verblichen, das Spiel leidenschaftli= cher Regungen bat geenbet, und das Beengenbe außerer Berhaltniffe hat fich in cinen Rreis freier Bewegungen ermeitert. Im Tobe liegt Bahrheit, wohnt der Friede, ba fohnt fich aus, mas zuvor entzweiet mar. Es naht bie Stunde der Unbefangenheit, die den bren= nenden Schmerg milbert, wie den heftigsten Sturm beschwichtigt und uns nun erft recht eigentlich mit bem befreundet, mas, ba es uns naber fand, nicht fo klar von uns aufgefaßt, nicht so eifrig von uns gesucht und erfrebt wurde, als ihm wohl gebührt hatte.

٠.

Daher, was auch die nächste Umgebung und Werthvolles und Großes darbieten mag, empfehlen sich vor Allem Lebensabrisse von Personen, die aus diesem trügerischen Leben geschieden sind. Sie ergreisen und mehr, als die leuchtendsten Vorbilder der Lebenden; hier bieten sie dem trauernden Herzen süßen Balsam, bort dem bilbsamen Geiste die eindringlichste

Unterweisung.

Begeistert schaute ber Grieche auf seine bomerischen Helben, horte ber entzückte Caledonier bem Harfensang seines Offian zu, ber Germane seinem Barben, benn die golbene Warzeit ward ihm vor die ruhmfüchtige Seele geaaubert. Und noch jest weidet sich der beut= iche Rungling an der Helbenkraft feiner kuhn ben Tod verachtenben Vorfahren; fühlt der, nach boberer Bilbung Strebenbe fich von edlem Eifer erariffen. lieft er, mas jener Beiftvolle im Gebiete bes Biffens und fittlicher Bervoll= Lommnung errang; es tragt ber von Geschaften Heberhaufte leichter feine Last, ber Leidende fanfter sein hartes Geschick, bietet ihm die Borwelt Beispiele gleicher, ja wohl größerer Muhen und Bebrangniffe bar, bie entweder fraftig übermun= ben ober in schweigender Große getragen mur= ben, wahrend die hier und da geschilderten Abwege des Geistes und Bergens dem auf gleichem Pfade Bandelnden Auge und Ginn Scharfen, ba ber ernfte bittere Erfolg eines fol= chen Lebens warnend herantritt.

Auf diesem Wege gewinnt der Heimgesgangene eine doppelte Unsterblichkeit, nicht nur die des ehrenden Andenkens von Freunden und Vaterland, dem er wacker seine Krafte gewidsmet; sondern, wie ein milber Strahl der Abendssonne leuchtet sein Beispiel fort und vergoldet die Hohenpunkte des erhabenen Biels der ihn Ueberlebenden, und mit freudiger Liebe setzet ihm das gerechte Dankgefühl einen Denkstein, der nie seine anmahnende Rückwirkung auf sinnige Gemüther versehlen kann; es ist, als bes

lebe fich ber Stein ober die Schrift und rufe:

folge mir nach!

Deshalb bemahte man sich auch schon in frühester Zeit, überzeugt, wie viel Kunst, Wissenschaft und die Menschheit im Allgemeinen hierbei gewinne, Darstellungen von dem Leben Bollendeter zu entwerfen, seltener jedoch jetzt, als in der, mehr nach Außem hinstrebenden Borzeit, durch thatenreiche Berkündigungen. In unsern Tagen, bei enger Beschränkung des Privatlebens, wendet sich der Blick mehr auf das inn ere Leben und die geistige Tiefe, als den Urquell alles dessen, was von da nach Außem hinströmt, und formet die Lebensschilderungen, wenn auch nicht so anschaulich und geräuschvoll, doch ungleich lehrreicher und anmuthiger zu Geelengemälden.

Wie manche treffliche Beispiele bieser Art stellen die letten Jahrzehnde auf, wir durfen nur, außer mehreren Monographien, die schätzbaren Sammlungen in den Zeitgenoffen, bem Ehrentempel u. m. a. anführen.

Db sie daher auch zu gerechter Bescheidens beit auffordern und zugleich erweisen, wie es in unsern Tagen an biographischen Berken nicht sehle, so glaubte man es dessenungeachtet versuchen zu dursen, und vielleicht nichts Uebersiussstelles zu leisten, wenn der früherhin so bewährte Rekrolog der Deutschen wieder in's Leben gerusen wurde. Die kriegerischen Unruhen, welche

damals Vurch ihr Baffengetofe ben troftenben Boten aus bem Lande bes Friedens verfchentha ten, find gestillt; die finnige Ibee aber, turglich Berftorbene, bie in Ginem Jahre mit einander aus ber Weit ichieben, gemeinsam ber dankbaren Erinnerung juguführen, ift bochft aniprechend und erfreulich. Die Empfanalichteit für folche geschichtliche Mittheilung ift noch frisch nub rear wie ber Schmerz um ben taum erlebten Berluft. Die Zusammenstellung vorauglicher Geifter erhebt bas vaterlanbische Bera mit edlem Stola und erfüllt es mit fußer Soff= nung für bie tommenden Tage. Unfre Beit bietet, wo nicht ungleich mehr, boch eben so viel Stoff au einem folden Buche bes Unbenfens. benn bie Bahl ber wackern und ausgezeichneten Deutschen hat sich nicht gemindert, und es ift gerecht, unferm Rachbarlande, Frankreich, auch ferner zu beweisen, baß es nicht allein ein be= grundetes Recht habe, folch eine Chronit gu fübren.

Begreislich ist es aber, daß diese Lebensschilderungen größern Theils keinen hohen Anspruch auf Bollkommenheit zu machen geneigt
sind, oder gar Ibeale von pragmatischen Darskellungen senn mollen. Diesem steht mehr, als Ein hinderniß entgegen. Je weniger Raum
und Leit den Bollendeten und uns Nachlebende, sein Wirken und unfre Betrachtung trennen, besto weniger auch hat sich der Beurtheilende ber Tesseln entledigen können, welche diese Beschränknisse anlegten; je später, um so gerechter bas Gericht. Auch werden hier von liebender Hand der Anverwandten so manche Materiatien dargeboten, die Dieß und Jenes in einem zu freundlichen Lichte darstellen, obschon die Wahrheit ihr eigenthumliches Licht nie ganz

verleugnen tann.

Größere Schwierigkeiten bereitet auch ber Anfang, benn für ein, bamals zwar verbienst= liches, boch feit 1806 fast in Bergeffenheit ge= funtence Bert, wieder Theilnahme und Bertrauen zu erwecken, bedarf ber Beit und ber allmähligen Gewöhnung an fein Wiedererscheis nen, und einer, fich nach und nach wieder allge= meiner einfindenden, Bereitwilligfeit, mit hierzu nothigen Hulfsmitteln, seven es vollständigere Biographien ober nur einzelne Notizen, liebreich den Busammensteller und Ordner zu verseben, und ihn mancher Fehlgriffe und Schwierigkei= ten zu überheben. Da wird leichtlich mit Saft ergriffen, was, rubiger erwogen, wohl batte unbenust bleiben konnen, und das Auge bes Suchenden eilt an so mancher, in stiller Ber= borgenheit blubenden, Blume nur allqueilig vor= über und muß spaterbin beklagen; dieß Merkmurbigere nicht gehörig beachtet und gerechter Weise bervorgehoben zu haben.

Wie manche ausgezeichnete Geifter, von benen ich gunachft einen Reinhold ftatt Aller

anführe, hatten in der Reihe der aussührlicheren Nachrichten aufgestellt werden sollen; doch es walten bei ahnlich Bermißten zuweilen minder gunstige Verhaltnisse ob, und die angestrengtesten Bemühungen, so wenig sie jest bemerkbar hervortreten, erfreuen sich nicht immer des

gunftigen Erfolges.

Um fo herzlicher dankt hiermit ber Ber= ausgeber vielen und ausgezeichneten Literatoren und murdigen Mannern in verschiedenen gan= bern, die ihn mit Biographien oder Stigzen auf die dienstgefälligste, unschatbarfte Beise erfreueten; eben so fühlt er sich zu lebhaftem Dank allen Denjenigen verpflichtet, die ihn mit Rath und That zu unterftugen die Gute hatten. Wie gern nennte er sie hier Alle, wenn ach= tungevolle Rudficht es ihm vergonnte; aber mit mahrhaft inniger Erkenntlichkeit entledigt er fich hiermit ber fußen Pflicht, eine Schuld abzutragen, woran er früher durch diese bier porliegende Arbeit verhindert murde. tennt offen, daß es ihm bei diefem Unterneh= inen por allem ein reicher Gewinn war, in nahere Berührung mit so viel Badern zu tre= ten und er tennt teinen angelegentlicheren Bunfch, als daß sie ihm ein freundlich wohlwollendes Unbenten erhalten.

Es mochte nicht unzwedmäßig erscheinen, sich einigermaßen über die Ansicht und Meisnung zu verbreiten, welche bei ber Busammen-

ftellung bes Ganzen obwaltete. Bunachst wieß die Beit bie Grenzen an; boch glaubte ich bei ber Answahl unter ber großen Anzahl ber im I. 1823 Berftorbenen, bei welcher ohnedieß, wie schon erwähnt, ber Bufall nicht felten entschied, ob in moglichst schneller Beit von einer glucklichen Sand die gewünschten Rachrichten gu gewinnen waren, nicht auf nur berühmte, durch ihren Namen ober Stand hervorgehobene Manner mich beschranken zu burfen, und tiefe ober elegante Belehrsamteit. Kriegs = und Staaterubm nicht als ben alleinigen Cyclus ansehen zu konnen, in welchem fich bas Bange bewegen muffe. Denn eines Theils fteben Geifter biefer Art schon so boch und vielbezeichnet in der Welt ba, ober ihr bochft einfaches, fast einformig stilles Leben will sich nicht immer zu ausführ= lichen Darftellungen eignen; andern Theils mare es wohl minder gerecht, nicht auch jedem anbern Stand und jeglicher Birkfamkeit die Beröffentlichung zu Theil werben zu laffen, wenn sie sich nut in padagogischer und psychologi= fcher Sinficht mefentlich zu empfehlen weiß. Es mochte bieß um so weniger versagt werben. als es Hauptzweck und Biel blefer Schrift ist, ben Menichen barzustellen, ihn nach Sinn und Gemuth naber zu bezeichnen und barum bei aller sonstigen literarischen und weltburgerlichen Rudficht, ihn in seinen stillsten Lebensverhalt= niffen aufzufuchen, wo er am wahrsten sich zeigt,

und möglichst darzuthun, wie dieser oder jener Entschluß, diese oder jene Unternehmung in seiner Seele zur Reise gedieh, was der geistigen, sittlichen und religiösen Bildung verhinderlich entgegentrat, oder befördernd zur Seite stand. Wie mancher Werthvolle halt sich in Bescheidens heit oder zarter Scheu vor den Augen der größern Welt zuruck, und verdiente es boch, daß er, was sich ihm im Leben versagte, im Tode noch leuchte als Vorbild.

Und so stehen denn hier, so weit es möglich wurde, von ihnen Kunde zu erhalten, Fürsten und Fürstinnen, Helben und Staatsdiener, Rechtsgelehrte und Aerzte, Lehrer an Kirchen und Schulen, Dichter und Kunstler, Beamtete und Privatgelehrte, Kausseute und Deconomen, Bürger und selbst Landleute neben einander, und zwar in der Ordnung, nach welcher sie aus dem Leben gerusen wurden.

Sie nicht allein, auch manche edle Geister aus früherer Borzeit werden uns hierbei vorgesthirt, welche heilsam auf jene eingewirkt haben, und uns den erfreulichen Beweis geben, wie anhaltend und vielseitig auch der einzelne Gute auf die kommenden Geschlechter in Segen sortwirke.

Bohl tonnte, unter manchen anbern Mangeln, biefes Buch auch ben Schein ber Ginfeitigteit tragen: weil namlich ber Mensch nicht nur ber Erbicholle

angehort, auf der er geboren ward und lebte. nicht bem Lande allein, welchem er feine Rrafte widmete, sondern der gangen Belt; so batte auch vorzüglichen Ausländern ein Eppressenzweig auf ihr Grab gelegt werden sollen. Ihr murbiges Undenken hatte auch fur uns heilsam werden konnen. Aber rechtfertigt mich bier nicht icon ber Rame: Refrolog ber Deutschen? Dennoch wurd' ich taum ber großern und reis nern Sehnsucht widerstanden baben, batten mich nicht Beit und Raum auf gleiche Beife bedrangt, ba erst im Ranuar bieses Rahres ber Entschluß zur Herausgabe bieses Berts gur volligen Ausführung reifte, und die erforliche Eile, die auch mancher andern Unvollkom= menheit bas ichugenbe Aurwort reben moge, so wie die Entfernung von einer großen Biblio= thek und die Beitlaufigkeit ber Correspondenz gleich verhindernd und erschwerend einwirkten. Eine bloße Nomenclatur verstorbener Auslanber warbe aber zu wenig Befriedigung geboten baben.

Es wuchs schon ohnedieß diese Sammlung so unvermerkt unter ber Hand bes Herausgebers, daß, um ihr Bolumen nicht allzu beträchtlich anschwellen zu lassen, und sie wohlgefälliger bem Auge darzubieten, sie in zwei Hefte geztheilt werden mußte, die übrigens, wie schon die fortgehende Seitenzahl und das schlüßlich angefügte Register bezeugen, nur Ein Ganzes

bilben. Bettarzungen hier und ba gingen aus bemfelben Grunde hervor.

Zwar könnte anch mit Grund entgegnet werden, daß für so viele und mannichfaltige Biographien eine geringere, aber tieser einzgehende, inhaltreichere Anzahl derselben wünsschenswerther sen. Abgesehen indes von der Unmöglichkeit für dieses Jahr, sollte der Umsstand doch eine vorzügliche Berücksichtigung verdienen, daß möglichst denkwürdig Verstorbene vom J. 1823 nicht weggelassen wurden. Dießschien nur auf diesem Wege erreicht werden zu können, und in unsern Tagen, wo eine Külle von literärischen Erscheinungen die Zeit reichlich in Anspruch nimmt, und hier, wo man sich die mannichsaltigsten Leser vorstellt, könnte manschem die aussährliche Känge ermüdend werden.

Durch das ganze Buch, so mannichsaltig in den Versassern und Darstellungen, sollte mogelichst — darnach strebte wenigstens der Versasser — Ein Geist wehen, der Geist der Wahr= heit und der Milde, der, sern von Parteissucht, sowohl im Gebiete der Religion als der Politik, die Ansichten des Einen wie des Andern ehrt, und durchaus nicht zu Gunsten eines Spstems aus dem Leben eines Geschilderten willstürlich herausnehmen mochte, was ihm eigensthümlich war, wohl aber die Hand ordnend und mildernd darüber hielt, wann es den Anschein bekam, daß die goldene Mittelstraße verlassen

wurde. Denn, wie Liebe und Dantbarfeit man; cher dieser Arbeiten ihr Dascom verlieh, so follte auch, neben ber möglichsten Unbefangenheit und Wahrheit, die Liebe sie leiten und ordnen, und sie beeiferte sich freudig, in diesem Geifte bas

Begonnene zu vollenben.

Um mit eintheilender Ordnung und gur Erleichterung bei bem Machschlagen zu verfahren, ift bas Bange in brei Rubriten: ausführli: Nachrichten, furgere Rotigen. und furze Angeigen geschieden worden, mobei die Bemertung wiederholt werben muß, daß bie Große ber Biographien durchaus nicht über ben Berth ber Geschilderten entscheie bet, da ber Heransgeber so gern Mebrere von ber zweiten und britten Abtheilung in bie erste versebt baben mochte, batten ibm nicht die Gulfsmittel dazu ermangelt. bie karzesten Nachrichten rechtfertigen sich baburch, daß fie wenigstens die Lucken ausful= ien. Ein Nachtrag im tunftigen Sahre konnte vielleicht bas noch Mangelnbe erganzen. Rertigung der minder ausführlichen Notizen aber find hauptsachlich die jena'sche, hallische und leipziger Literaturzeitung, die Nationalzeitung, das allgemeine Repertorium der neuesten und auslandischen Literatur, bas Journal fur Prediger von Bretschneiber, die in Schwerinerscheinenden freimathigen Abendblatter, fo wie die bekannte= ften Journale, außer ben, icon im Berte felbft

genamten, Schriften im Auszuge benugt, die Quellen, der Raumersparniß halber, aber nicht immer angeführt worden. Es ist erfreulich, an unsern Journalen, befonders an der allgem. Kirchenzeitung und der Modenzeitung zu bemer= ken, daß sie seit 1824 kleine Nekrologe ausneh= men, welche mit Dank benugt werden dürften.

ŀ

Bas von Seiten bes mit Liebe hierbei thatigen Berlegers für die außere Gestaltung bieses Buchs geschah, liegt vor Augen. Bei ber mohlge= fälligen Rorm und ber Correctheit des Druckes, bei ber möglich fich gleichbleibenben Orthographie, so weit sie namlich bei so verschiedenartigen Ma= nuscripten und ber Mannichfaltigkeit ber deutschen Schreibart zu erreichen war, fo wie in Papier und Umschlag suchte man mit ber Rulle Gleganz und ausbruckvolle Bezeichnung zu vereinigen und schmudte bas Ganze mit dem Bilbnif eines eblen Geschiebenen. Wohl mochten Manche im Stillen ausrufen : warum ift es nicht bas Bilbnig eines Andern ber hier Geschilberten, burch Ruf und That noch Ausgezeichnetern ? Indeß empfiehlt fich dieser Mann nicht nur burch seinen Geist und sein milbthatiges Herz, wie ihn auch ber Biograph wurdig hervorgehoben, und wie noch in der neuesten Zeit sein Rame in Berlin ver= ewigt worden ist; es tritt auch die kunstlerische Trefflichkeit bes Rupferstiche und der Umstand rechtfertigend ein, daß hierdurch von allen Raufern biefes Berts ein Bleiner Beitrag

gum Beften ber trefflichen Babzedbanftalt; bargereicht wirb.

Doch, wie konnte ich schließen, ohne noch ein Mal des gefeierten Mannes mit hoher Achtung und Beihe zu gebenten, ber ja ber ibeenreiche Urbeber bes Refrologs war, Friedrich von Schlichtegroll, wie er fich am liebsten nannte, bes verbienten Literators, ben mehr, als Gine treff= liche Leistung so wie die Burbigkeit feines Sinnes und Lebens auszeichnete. Es hat ihn eine meisterliche Rreundeshand in unserm Berte so geschilbert, bag er fich uns auf eine murbige Beife wieder vergegenwärtigt. Daß biefe Biographie übrigens, obgleich ber Berewigte am Schluffe bes Jahres 1822 geftorben ift, in ben Retrolog von 1823 aufgenommen wurde, und ber Sammlung voransteht, diefen Anachronismus wird wohl jeder Leser als einen schuldigen Beweis dankbarer Hochachtung anerkennen und barum verzeihen. Wenn aber in biefer Bioara= phie sowohl, als burth eine andere wohlmei= nende, mir fo theuere Reber zu ertennen gege= ben wirb, mit welchen Schwierigfeiten ber erfte Berausgeber bei fo vorzüglichen Geistesgaben und ben gunftigften Beforderungsmitteln au tampfen hatte, und jene fich jest ungleich gemehrt haben, so mag man feinem Rachfolger wohl glauben, daß er mit nicht geringer Baghaftigkeit die Bahn bes murbigen Borgan= gers betritt, und fich gern und freudig mit bem

Ausspruche begnügen würde bem frühern Muster nur einigermaßen nahe gekommen zu sern.

Um so angelegentlicher aber empfehle ich biefen Erftling meiner Muße freundlicher Beachtung und nachsichtsvoller Gute, wiederhole aber zugleich die bringende Bitte, bag, mo irgend das hier Gelieferte eine gluckliche Aufnahme finden follte, diese sich vor Allem auch baburch zu erkennen gebe, daß edle Beforberer eines gemeinnutgigen Unternehmens baran einen thatigen Antheil nehmen, mich mit ausführlichern oder furgern Beitragen für die kommenden Sahre erfreuen, und irgend in den Retrolog einschlagende, in ihrer Gegend fich ereignende, Beranderungen gutigft mittheilen mo= gen \*). Auf ben innigsten und ungetheiltesten Dank des Herausgebers und mit ihm der Lese= welt konnten diese schatbaren Theilnehmer sicher rechnen.

Möchten boch Viele biesem vaterländischen Unternehmen einen lebhaften Untheil vergönnen, und dadurch dem Werke erst die Bollendung ertheilen, welche ihm die schwachen Kräfte des Einzelnen nicht zu geben vermögen. Und so reihe sich denn eine Jahresblume an die andere

<sup>\*)</sup> Dies geschieht am fäglichsten und Koften ersparend, wenn solche Beiträge unter der Aufschrift: "an die Boigt'sche Buchhandlung in Ilmenau" in der zunächst liegenden Buchhandlung zu gefälliger Weiterbeforderung abgegeben werden.

und winde sich zum buftenben Beitenkranze aber ben Grabern unserer wurdig Berstorbenen, ihnen zum erhebenden Denkmal, den hinterblienbenen aber zum sanft bernhigenden Troste und als ein sprechendes Beugniß der Dankbarkeit.

Der Berausgeber.

Erfte Abtheilung. Ausführlichere Rachrichten.

## Abolph Heinrich Friedrich von Schlichtegroll, \*)

diniglich = bair. Director und General = Secretar der Acas demie der Wissenschaften, Ritter des Civilverdienstordens der bair. Krone und des Hausordens des h. Michael, Sprenmitglied der Berliner Academie der, Wissenschaften, der Göttinger gel. Societat, der Hamburger Gesellschaft der nüglichen Wissenschaften, der lat. Gesellschaft zu Zena, der histor. Gesellschaft zu Frankfunt a. M., der Academia Italiana, zu Livorno, der Academie zu Reapel, der Societat de la: Morale chretienne zu Paris 2c.

geft. ven 8. Dec. 1766. geft. vom 8-4. Dec. 1822.

Das Leben des Mannes, von dem wie hier Radia richt geben wollen, zerfüllt in zwei Abschnitte. Die erste Halfte desselben war durch eine genugvolle Stille in heitern Berhaltnissen ausgezeichnet; die andere sührte die mamichfaltigsten Bewegungen herbei. In der einen, wie in der andern hat er den Anhme eines guten Mannes behauptet, in dem edeln Sinnes den Cicero diesem Ausbrucke gibt, wenn er sagte "Ein guter Rann: ift der, welcher nüst, wenn er

<sup>\*)</sup> Schlichtegroll bebiente fich in feinen Schriften und brieflichen Unterzeichnungen nie der beiden erften Zanfnamen. Den Abel verbantte eriben Drben ber batrichen Krone, ben, er bei feiner erften Bertheilung im Jahr 1808 erhielt.

R. Metrolog. 1r. Jahrgang,

kann, und niemanden schadet." Wir fegen hinzu: ber . welcher fur feine Pflicht lebt; fich feinem Umte mit Gifer widmet; nichts gering achtet, mas bem Gangen frommt, ju bem er gehort; bas Gute, mo er es findet, ehrt und fordert; bas Bofe nach feis nen Rraften vermindert und abwehrt; keinem Uns recht thut, auch wenn er unrecht erfahrt, und Gott anheim ftellt, mas er nicht zu andern vermag. Alles dieses war in ihm. In mehr als einer Ges gend bes Baterlandes leben Menfchen, welche fich Diefer Tugenben bantbar erinnern; viele, benen et genütt; viele, mit benen er in langer und ununs terbrochener Freundschaft gelebt hat. Diefe zeugen fur uns. Ben allen ift fein Tob aufrichtig betrauert worden. Wenn aber auch vielleicht einige Dornen auf fein frubes Grab geftreut worben find, fo perschwinden diese unbeachtet unter ben Blumen. mit benen es bie Sand ber Freundschaft, ber Liebe und inniger Achtung bebedt hat.

Friedrich von Schlichtegroll war ben 8. Dec. 1765 zu Waltershausen, einer gothaischen Stadt am Fuße des Thüringerwaldes, geboren, von wo sein Vater turz durauf nach Gotha versetzt wurde\*). Seine erste Erziehung erhielt er im väterlichen Hause, und das stille, beschränkte und religiöse Familienleben dieses Hauses gab seinem Character die Richtung, die er unter den verschiedenartigstem Perhältnissen nie verlassen hat. Sein Vater war ein heiterer und kluger Geschäftsmann; seine Mutster eine gutmuthige und fromme Frau, die, durch Neigung und Aranklichkeit an ihr Haus gebunden, nur der Verwaltung desselben und ihren Kindern

<sup>\*)</sup> Er war zuerk Amtscommiffar bei bem Juftiga amte Aenneberg, dann Sehendfecretan und Rath bei bes Lanbebregierung.

lebte. Un ihr hingen biefe Rinber mit ganger Geele; fo wie auch fie vielleicht nie eine andre Regung von Eitelfeit gefühlt bat, als die ihr aus ben Tu= genden ihrer beiden Tochter, und bem froben Ge= beiben ihres einzigen Cobnes entsprang. Alle Glies ber biefer Familie waren burch gegenseitige Liebe auf bas innigste verknupft; und, ba Mues gemein= fcaftlich war, ber Genug wie bie Entbebrung, Freud und Leid; fo bilbete fich in biefem einfachen und wenig bewegten Leben ein beiteres Wohlmollen in allen aus, bas fich auch in veranderten und er= weiterten Berhaltniffen als ungerftorbare Grundlage ihres Characters bewährte. Gben fo blieb auch bei bem Gobne, nachbem fich feine Berbinbungen nab und fern ausgebehnt batten, und fein Saus ein Sammelplat frember und einheimischer Gelehrten und Runftler geworben war, feine Borliebe fur bie Befchrantung bes Familienlebens ungeschwächt, und er fühlte fich nur bann recht gludlich, wenn er ben Frieden feines Jugenblebens, beffen Bilb er unab= laffig in feiner Geele bewahrte, um fich ber und unter ben Geinigen verbreiten fonnte.

Schlichtegroll genoß feinen ersten Unterricht von seinem Bater; bann von Privatlehrern, unter des nen er ben noch lebenden Pfarrer von Gierstädt, Sebastian Heinrich Möller, einen gelehrten und durch eregetische Schriften rühmlich bekannten Mann, vorzüglich ehrte. In seinem vierzehnten Jahre ward er dem Gymnasium anvertraut, das, durch Geißelers Bemühen aus tieser Bersunkenheit gerettet, jeht unter der Leitung des geistreichen, vielseitig gedilbeten Stroth stand. Dieser Mann, dessen Namen die leider unvollendete Ausgabe des Eusedins und Livius erhalten wird, wirkte in seinem Amte nicht bloß durch seinen Unterricht, sondern eben so sehr

Aufmerksamkeit, die er jedem keimenden Talente widmete, und durch die freundliche Theilnahme, mit ber er auch ben Schuchternen Muth gab. Schlichtegroll genoß feiner Gunft. Mit andern feiner Mitfchuler nahm er an ben Abendanterbaltungen Theil, welche wochentlich bei bem verbienten Rector Statt fanden, und in benen Gegenstanbe der Literatur auf imannichfaltige Weise besprochen wurden. Durch biefe Unterhaltungen gewann, wie bei mehrern andern, die in demfelben Berbaltniffe ftanden, die Liebe gur Theologie Gingang bei ihm. Sein Bater hatte ibn bem Studium ber eigenen Wiffenschaft, ber Rechtsgelehrfamkeit bestimmt; unb er folgte biefer Bestimmung, als er gegen bas Enbe bes Sahrs 1783 die Universität Sena bezog. Aber. welche Mube er sich auch geben mochte, die Abneigung gegen bie Burisprudeng zu besiegen, ober fich eine Reigung bafur anzueignen; fein Bemuben mar umsonft; die alte Liebe fur die Theologie behielt bie Oberhand; und so gelang es ihm benn auch endlich, die Bestimmung feines Baters zu eis ner veranderten Richtung feiner Studien zu geminnen. Die eregetischen Borlefungen bes grundlichen Griesbachs, eines ber gelehrtesten Schüler von Semler, und eines Freundes von Stroth, fo wie bie bes univerfell gebildeten Gichhorns, und bes geifts reichen Schut, ichloffen fich an Schl's. frubere philologische Studien an; und, indem er fich ber Theologie zu widmen glaubte, trieb er doch eigent= lich nur Philologie auf dem Gebiete der Theologie. Bas ihn aber bei allen feinen Studien beberrichte. mar ein ebles Berlangen nach allgemeiner Bilbung. und diefem Berlangen gemäß war auch fein Um= gang gewählt. Mit gleichgefinnten Freunden, von benen wir Mnioch. Mylius und Kaber nennen. verband er sich zu gemeinschaftlichen Arbeiten, von

benen auch einiges offentlich erschienen ist; und mit ihnen vereint führte er, unberührt von dem wüsten Treiben der damaligen Burschenfitten, ein heite= res und wiffenschaftliches Leben. Die Entstehung ber allgemeinen Literaturzeitung, Stroth's und Schugens Werk, gab bem wiffenschaftlichen Streben in Jena einen neuen Schwung; und bie lebenbige Anregung, die, wie sich wohl noch mancher mit Beignügen erinnert, von bem Mittelpunkte jenes Inflitutes ausstromte, wirkte auf die jungern Freunde der Wiffenschaften wohlthatig ein. Schl. empfand diese Wirkung um so mehr, da' er schon früher mit bem Schützischen Saufe verbunden, auch die Freundschaft bes liebensmurbigen und gelehrten Sufeland genoß, welcher bem neuen Unternehmen eine Relbe bon Sahren hindurch feinen Gifer und feine Rrafte widmete. Durch die Bewegung in diesem Kreise wurde Schl. immer bestimmter zur Philologie bingezogen. Die Bennische Schule genoß damals ei= nes ausgezeichneten Ruhms; sie war in ihrer Art in Deutschland bie einzige. Das Berlangen, von ihr Nugen zu ziehen, und bas Beispiel einiger Freunde, die beffelben Weges gegangen waren, führte ben Wißbegierigen nach Gottingen bin. Much hier borte er noch theologische Vorlesungen; aber immer mehr und mehr beschäftigte ihn der Cyclus des Bennischen Unterrichtes. Er wurde als Mitglied in bas philologische Seminarium aufgenommen; trat aber feine Stelle nach einiger Beit an einen Freund ab, welcher die damit verbundenen Vor= theile, mehr als er bedurfte. Das wiffenschaftliche Leben mit Freunden sette er auch hier fort. Bon benen, die am engsten mit ihm verbunden maren, nennen wir nur einige, welche auch ber gelehrten Welt vortheilhaft bekannt worden find, Carl Gott= bold Lenz, Ludwig Bachler, Georg Kriebrich Beigenborn, Ziegler, die beiben Brüber Matthia und Stieglig, von benen brei schon vor ihm in die

Ewigfeit gegangen finb.

Schlichtegrolls Aufenthalt in Göttingen warb burch bie glanzenden Tage ber funfzigjahrigen Sus belfeier der Universität beschlossen, die ihn um desto mehr erheiterten, ba er fie in der Gesellschaft feis nes bejahrten Baters genoß. Mit biefem fehrte er nach Gotha zurud. Kurze Beit barauf wurde et als Lehrer bei dem Gymnafium angestellt, und ihm zugleich die Inspection über bas bamit verbundene Conobium anvertraut. Sein Lehramt umfaßte vornemlich die Religionslehre, die hebraische und beutfche Sprache, und ben Elementarunterricht in ber lateinischen. Dreizehn Jahre hindurch fland er dies fem Umte mit Gifer und Treue vor. Nicht befries bigt burch bie punktliche Erfullung vorgeschriebener Pflichten, suchte er ben ihm anvertrauten Boglins gen als vaterlicher Freund burch seinen Umgang, durch Rath, Lehre und Warnung zu nüßen. Noch leben Biele, die fich feines belehrenben Umgangs erfreut, und in feinem Saufe Erfat fur bas Fas milienleben gefunden haben, bas fie um ber Stubien willen in ihrer Beimath verlaffen hatten. Reis nem Junglinge von guten Sitten war fein Saus verschloffen; und wer eines Rathes oder ber Uns terftubung bedurfte, konnte bier auf freundliche Mufnahme, und wohlwollenden Beiftand rechnen.

Rurz vor dem Antritte seines Amtes oder zugleich mit demselben stellte Schlichtegroll seine erste Schrift an das Licht \*), die, unter hennens Augen entstans den, von der Richtung seiner Studien und ihrem Ersolge Rechenschaft gab. Diese nicht ohne Beis

<sup>\*)</sup> Ueber den Schild des Herkules. Gotha 1788. 8.

fall aufgenommene Schrift begründete zuerst einen Anspruch auf einen Plat unter den Freunden der Archäologie, den er in der Folge durch seine Bears beitung des Stoschischen Cabinets von geschnittenen Steinen \*), die Annalen der Numismatit und eis mige andere Schriften dieser Art mit Ruhm behaups tet hat. Doch hiervon wird weiter unten die Rede sepn. Hier ist es genug zu bemerken, daß jene Schrift zuerst die Ausmerksamkeit Ernst des Zweisten auf den jungen Selehrten lenkte, der sich auch der Gunst der Manner, die dei dem Herzoge das meiste galten, des Generals Superintendent Koppe, des Geheimenraths von Ziegesar und des Hospaths Seisler auf eine ausgezeichnete Weise erfreute.

Im Sommer bes Jahrs 1792 verheirathete sich Schl. mit ber zweiten Tochter bes Geheimenhofe raths Rousseau, welchem nach Schlägers Tobe (1787) bie Aussicht über bas herzogliche Münzcabinet ans vertraut war. Diese Berbinbung mit einer liebense würdigen, geistreichen und vielseitig gebildeten Frau, die er schon lange geliebt hatte, gab seinem Leben eine festere Grundlage, und seinen Gefühlen einen lebs hafteren Schwung. In ihr hat er bis an seinen Lob die Quellen bes reinsten Glücks gefunden; und

<sup>\*)</sup> Es erschien zuerst von diesem Werke ein Band in deutscher und franz. Sprache und in zweierlei Format unter dem Titel: Answahl vorzüglicher Gemmen mit mythologischen und artistischen Erläuterungen begleitet von Friedrich Schlichtegroll. Nürnb. 1797, 4. u. Fol. Dieser Band wurde spater mit einem neuen Titel wiederholt: Dactyliotheca Stoschiana; mit der Beschreibung derselben von Johann Winckelmann, und mit Anmerkungen und Erläuterungen von Friedr. Schlichtegroll. Nürnberg 1805. Diesem folgte in demselben Jahre ein zweiter Band nach einem erweiterten Plane. Der dritte, welcher das Werk beschließen sollte, ift, so viel wir wissen, nicht erschienen.

gern ruhmte er in seinen vertraulichsten Mittheilund gen ben Erost und die Freude, die er dieser heis tern und klarsehenden Freundin verdankte, die ihn in den Sturmen des Lebens durch beseeltes Gespräch zu erheitern, und, wenn ihn in späterer Zeit die Last der Arbeit niederdruckte, aufzurichten und

zu ermuntern verstand.

Die Arbeiten eines Lehrers bei bem Gothais fchen Gomnafium find nicht gablreich. fchonenden Milbe, welche die Regierung biefes Lanbes zu allen Beiten ausgezeichnet hat, ift ihnen . Muße verstattet, in ihrer Wiffenschaft fortzuschreis ten; und nie ift biefe Muße anders, als jum Beften ber Wiffenschaften überhaupt, zur Berbefferung bes Unterrichts, und also zum Klor und Ruhm des Gymnasiums benutt worden. Sobald Schl. in seinem Umte einheimisch geworden war, dachte er barauf, die Beit, bie es ihm ubrig ließ, burch fdriftstellerische Arbeiten nuglich auszufullen. Bon Jugend auf hatte er dem Thun und Wirken ausgezeichneter Menschen seine Aufmerksamkeit juge= wendet; er hatte in fich felbst die Wirkung guter Beifpiele, so wie ihm fein Plutarch, und felbft Bucher von untergeordnetem Werthe, wie Fedber= fen's Leben und Ende gut gefinnter Menfchen bar= boten, gefühlt; und er fah in biefer Gattung von Geschichte ,, eine Sitten = und Klugheitslehre in Beispielen, ein brauchbares Erziehungs = und Bildungs=Mittel des frühern wie des spatern Alters." Bon biefem gemeinnütigen Gebanken ging ber um= faffenbe Plan feines Refrologes aus; eines Werkes, bas ben Denkmalern bes Ceramicus ver= gleichbar, bas Unbenfen ber Berftorbenen erhalten. und ber Nachwelt bas Mufter ihrer Tugenden zur Nachahmung, oder ihre Verirrungen zur Warnung porhalten follte. Much bas Recht ber Gleichheit

follte barin geubt und hergestellt werben. Denn bochft unbillig schien es ihm, bag meift nur ber Dame ber Fürsten, welcher ber politischen Ge-Thichte angehort, ober ber Schriftsteller und Runft= ler, beren Denkmaler ihre Werke find, burch bie biographische Runft geschmudt und verherrlicht werden, mahrend ber Geschaftsmann, ber fein Leben einem mubevollen Umte widmet, ber Geiftliche, ber bas Beil feiner Gemeinde grundet. ber rechtschaffne, bentenbe Sandwerker, ber Land: mann, welcher burch Tugend und Tuchtigkeit bie Sphare feines engen Dafenns erweitert, unbeach: tet babin flirbt, fo, bag in turger Beit fein murdi= ges Undenken und die Segnungen, die in feinem Beispiele liegen, bis auf bie lette Spur verschwun= ' Diesem Unrechte follte der Mefrolog fo weit, als möglich abhelfen. Doch mußte bald ber erfte großartige Plan bes Werkes wieber verlaffen werden. Es war eben fo wenig moglich, in jedem Sahrgange bie Lebensbeschreibung aller benkwurdi= gen Todten bes verfloffenen Sahres zu vollenden und chronologisch zu ordnen; als das Ausland barinne mit bem Baterlande zu vereinigen, ba burch ben Ausbruch bes Rriegs ber Berkehr mit ber Frembe fo oft geftort und gehemmt wurde, und auch in Deutschland felbst sichere und unparteiische Nachrichten keineswegs immer leicht und schnell zu erhalten maren. Ein unermublicher Gifer mußte aufgeboten, viele Briefe mußten umfonft gefchrieben, viele Bitten verschwendet, und die erhaltenen Mit= theilungen vielfältig gepruft werden, ehe fich bie rechten gehaltigen Abern zeigten. Und oft mar boch bas, mas ber Indolenz muhfam abgewonnen worben war, nichts weiter, als ein robes Erz, bas eine neue und mubfame Behandlung forberte, ebe es Korm und Glanz erhielt; eben fo oft entmuthigend

burch Durftigkeit des Gehaltes, als abschreckend burch übermäßige Rulle unbrauchbarer Schladen. Mur ber fleinste Theil ber gablreichen Lebenobes fchreibungen biefer Sammlung, bie ihren Urbeber fechszehn Sahre hindurch beschäftigt hat, ift von frember Sand. Alle aber, bie ihm felbft angehos ren. tragen bas eigenthumliche Geprage feines Gemuthe, bas mit melancholischer Luft bei ben Gra= bern verweilt, und auf jeden Laut ber Liebe, ber fie umtont, aufmerkfam borcht; und es ift keine, welche unverschuldete Mangel auch immer an ibr haften mogen, die nicht eine innige Liebe bes Gu= ten und Ebeln, wie ein Sauch bes Lebens und ein beseelender Geift, burchftromte. Rur Ginen Zabel bat, so viel wir wissen, biese Sammlung, in fo fern fie Schl's Bert ift, erfahren, bag fie von ben Tobten allzu gunftig urtheile; aber biefer Las bel, ben wir weber ju widerlegen noch ju befrafs. tigen im Stande find, wandelt sich in ein Lob ihres Urhebers um, wenn es mahr ift, bag eben bie Beffen am wenigsten an bas Bofe glauben \*). und fremde Geftalten in bem Spiegel ihres Ges muthes eben fo gereinigt erblicken, wie uns an bem Ufer eines bellen Gee's bie umgebende Ratur beller und reiner entgegenstrablt.

Dieses Werk, welches ben haufigen Gebrauch literarischer Gulfsmittel nothig machte, mochte seis nem Verfasser wohl die erste Veranlassung geben, sich zu unentgeltlichen Arbeiten an der öffentlichen Bibliothek zu erbieten, die auch überhaupt seiner Neigung zu literarischen Geschäften zusagten. Das mals stand Geißler dieser Anstalt als Director vorz und, da der regierende herzog den alten würdigen

<sup>\*)</sup> Vt quisque est vir optimus, ita difficillime esse alios improbos suspicatur. Gicere ad Quint. Fratt.

Mann fast täglich in seinem Bucherschate besuchtz; und hier seine heitersten Stunden genoß \*), so ward ihm auch Schl, immer mehr und immer vortheischafter bekannt. Der Herzog sing an, ihn in seinem Privatgeschäften zu brauchen, und stellte ihn dann im Jahr 1799 neben seinem Schwiegervater beim Münz-Cadinet an. Diese Stelle sagte allen seis nen Wünschen zu. Schon früh hatte er der Nusmismatik, so wie der gesammten Archäologie, seine Ausmerksamkeit zugewendet; und indem er jest bes schloß, sich ihr eben so wohl aus Neigung als aus Psicht ausschließend zu widmen, legte er im Jahre 1800 seine Prosessur widmen, legte er im Jahre besselben Jahres das Symnassum, nachdem er den Unterricht noch eine Zeitlang dis zur Anstellung eines neuen Lehrers ohne Entgelt fortgeset hatte.

Die erste Frucht seiner neuen Stellung war die Geschichte bes Institutes \*\*), dem er nun angehörte, in lateinischer Sprache geschrieben, und dem Herzoge in einer sinnreich gewendeten Zueignung an seinem Geburtstage dargeboten. Burde biese kleine und wohlgeschriebene Geschichte weiter fortgesetzt und dis zu dem Ende von Schl's. Verwaltung gesührt, so würde sie anziehende Erzweiterungen erhalten mussen, welche sast ausschliezsend den Verdiensten ihres Versassers gewidmet seyn wurden. Mit großem Eiser betrieb er das neue Geschäft, und, wie er überhaupt Mittheilung liebte, und gern sur das, was ihm nüglich und gut schien, fremde Theilnahme wedte, so zog er auch jest die Liebbaber der Numismatik an sich, öffnete

<sup>\*)</sup> S. Friedr. Jacobs vermischte Schriften 1 Apeil. . Seite 35.

<sup>\*\*)</sup> Historia Numothecae Gothanae. Gothae. 8.

ibnen die anvertrauten Schabe mit großer Bereitwilligkeit, und gab dem, mas er vorzeigte, burch beigefügte Erklarungen und Bemerkungen auch für Dilettanten einen Werth. Indem er auf Diefe' Beife bas Cabinet gemeinnutgiger machte, als es ie feit feiner Entstehung gewesen war \*), bachte er auch auf die Erweiterung beffelben. Gunftige Gelegenheiten boten fich an, und wurden mit Gifer benutt. Der Bergog, voll Berlangen, Die miffen= Schaftlichen Sammlungen feiner Residenz nach dem Beispiele feiner erlauchten Vorfahren und aus eig= ner Liebe zu erweitern, und, burch ftrenge Bermaltung feiner Einfunfte mit allen Mitteln bagu reichlich ausgestattet, bot ben Borschlagen seines Confervators leicht fein Dhr; und, ba biefer die Beburfnisse und Mangel ber Sammlung vollkommen Fannte, und burch feine gablreichen Berbindungen von Allem, was ihr forberlich fenn konnte, Rennts nig erhielt, fo ift es geschehen, daß feit Schl's Un= ftellung und burch feine Bemuhungen bas Gothai= Sche Cabinet ben schonsten und reichsten Bumachs gerade in den Kachern erhalten hat, in benen es am durftiaften ausgestattet mar.

Seit ber Erfcheinung ber Gotha numaria, eines fur feine Beit ausgezeichneten, aber feineswegs

<sup>\*)</sup> Das tühmliche Zeugniß, welches Sestini (Descrizione degli Stateri antichi S. 97 ff.) der Gemeinnüßigsteit des Gothaischen R. S. ertheilt, ist ihm eben durch S's gefällige Bereitwilligkeit zu Theil geworden. Diesfer nahm anch den trestlichen Münzkenner im Jahr 1804, und wiederum 1805, in seinem Hause auf, und verschaffte ihm alle Bequemlichkeit, sich mit den Schägen des Cabinets bekannt zu machen. Eine Frucht hiervon war der neunte Theil der Lettere numismatiche. Berlino. 1806. 4. Später bewieß er in München dem verdienstvollen Greise dieselbs Gefälligkeit,

zuverläffigen Werkes, war von ben Schaken biefes Cabinets wenig ober nichts zur Kenntnig bes nu= mismatischen Publicums gelangt. Liebens erfter Nachfolger war ziemlich unthätig gewesen, und Schläger, ein kenntniffreicher und arbeitsamer Mann, batte wahrend feiner acht und vierzigiahris gen Berwaltung, obgleich unablaffig mit feinem Inflitute und Numismatik beschäftigt, boch nichts bar= über in Druck ausgehen laffen; und fo blieb es feinen Nachfolgern vorbehalten, das erwähnte Werk ju berichtigen, und burch Beschreibung ber spatern Erwerbungen des Cabinets zu bereichern. Solche Bufage und Berichtigungen aufzunehmen, eignete fich ein von Schlichtegroll schon fruber angefun-Digtes, aber erst nach mehrern Sahren zu Stande gebrachtes Unternehmen, wodurch einem immer mehr gefühlten Bedurfniffe auf bas zwedmagigfte abges bolfen wurde. Wir sprechen von den Unnalen ber gesammten Numismatik, welche bie alte und neue Mungkunde, und nebft gelehrten Unters suchungen über diese Wiffenschaft, mannichfaltige Nachrichten, Beschreibungen, Unzeigen und Buns sche enthalten follten. Nur ein Band biefes von ben zahlreichen, fich immer vermehrenden Liebhabern ber Numismatik mit Beifall aufgenommenen Werkes, und ber Unfang des zweiten ift an bas Licht getreten. Die Beranderung ber außern Berhalt= nisse des Herausgebers hat, wie den Nekrolog, so auch biefe Unnalen unterbrochen, und bie Soffnung, bie er auch fpat noch begte, unter gunftigern Umftanden den frubern Plan wieber, aufzunehmen, und ber alten, ju feiner Beit bei ihm ethoschenen Liebe von neuem zu bubigen, ift nicht in Erfüllung gegangen.

Das lette Geschaft, welches Schl. für seine Inflitut unter ben Auspigien seines Derzogs aus-

tabrte, war ber Anfauf einer in Constantinopel gemachten Sammlung, die fich in ben Sanben bes Preußischen Gesandten, Barons von Knobelsborf Schl. wurde im September bes Jahrs 1803 nach Berlin geschickt, um fie in Empfang gu nehmen, und ber Bergog hatte noch die Freude, Diese schone Erganzung seines Cabinets zu feben. und bei ihrem Auspaden gegenwartig ju fenn. Bon jest an schritt Schl. zu einer neuen Uns ordnung ber Stadte = Mungen, fügte Alles, mas bas alte Cabinet und die neuen Erwerbungen bos ten, nach ben Lanbern gufammen, und grundete fo ben wichtigsten und schätbarften Theil bes Cabis nets, welcher von ben Ruften ber Gabitanischen Meerenge burch alle Theile ber alten Welt, über Affen und Aegupten bis nach Numidien und Maus ritanien zurückführt.

Rury nach bem Anfange bes Jahrs 1804 fing ber Berzog an, zu erfranten, und wurde ben 20. April ben Seinigen und feinem Lande entriffen. Bie ber Tod dieses trefflichen herrn von Allen ges fühlt wurde, so nicht am wenigsten von ben Auffebern feiner Sammlungen, die er oft mit feinem Befuche beehrte, am ofterften, feit Geiflers Lobe, bas Munzcabinet. Schl. genoß fein Bertrauen wie wenige. Gegen biefen ichuttete er oft fein bes Klommenes Berg aus, und Rlagen, die er fonft uns terbrudte, wurden gegen biefen laut. Er fannte Die Reblichkeit und Buverlaffigkeit feines Dieriert, und er achtere ibn um besto bober, ba er ihn ims mer eifrig bei feiner Pflicht fab, und boch teine eis gennüsigen Bunfche aus feinem Munde vernahm. Bahrend biefer aber für fich nichts begehrte, mar er immer bereit, Unbern Dienste bei bem Bergoge au leiften, welcher feiner Getts, bei Mufforberungen aus einem auberlaffigem Munde, ber Roth und bem

Berbienste gern zu Bulfe kam. Bielen hat Soll auf biesem Wege genütt, ohne einen andern Lohn dafür zu erwarten, als den seines eigenen Beswußtsens, oft ohne den Dank des Empfangerszeinzuernten. Auch in diesem schonen und ehrenvollen Berhaltnisse war ihm das Erste und heiligste, das Rechte zu wollen; und so empfanglich er auch sur das Wohlwollen der Menschen war, und so lebhaft er nach ihrer Liebe strebte, so hat doch nie der Unsbank, den er früher und später erfahren, sein herz verhärtet, oder sein schones Bestreben, Andern zu

nügen, aufgehalten.

Der Tob Ernst bes 3weiten anberte in Schl's. außern Berhaltnissen nichts; aber er ließ einen ties fen Schmerz bei ihm gurud, ber fich burch jeben Befuch bes Cabinets erneuerte. Er fette inbef feine Arbeiten babei mit bemfelben Gifer fort, als ob ihm noch immer jener fürstliche Beuge gur Seite ftanbe: und unternahm, um feine Renntniß ber Mumismas tit zu erweitern, im Berbft 1805 eine Reife burch bie Schweiz über Genf nach Paris, wo er bie freunds lichfte Aufnahme fanb, alte Bekanntschaften ers neuerte, und mit ben Sauptern feines Raches, Dillin, Bisconti, Winkler und andern Verbindungen anknupfte. Im Jahr barauf, als ber Krieg von neuem ausbrach, und entscheibenbe Ereigniffe in ber Rabe erwartet werben burften, erhielt er ben Auftrag, ben wichtigften Theil bes Mungcabinets und andere Schatze ber fürstlichen Sammlungen nach Altona in Sicherheit ju bringen. Auf bem Bege erreichte ibn bie Nachricht von der Schlacht bei Sena, und er batte sein Ziel kaum erreicht, als Lie bed von den frangofischen Beeren ersturmt wurde. Ein Sahr fpater brachte er bas Gerettete gurud, und erneuerte bei biefer erfreulichen Gelegenheit bie

adhlreichen Bekanntschaften, die er früher in Sam=

burg und Solftein gemacht hatte.

Schlichtegroll's Lage in Gotha mar in jeber Rudficht fo angenehm, als ein genügsamer Gelehrte nur wunschen mag. In bem Rreise feiner hoff= nungsvollen Kinder, in ber Nahe liebender Berwandten, von gablreichen Freunden umgeben, genog er die Achtung des Publicums, und von vie-Ien Seiten die Unerkennung feines Berbienftes. Sein Saus war von Fremden und Ginbeimischen fleifig besucht. Es war feine Freude, Manner von: Beift und Kenntniffen bei fich zu bewirthen, und: ihnen zur Bekanntschaft mit feinen Freunden Ge=

legenheit zu geben.

Sm Sahr 1805 sprach Friedrich Heinrich Sacobi bei ihm ein, als er feinen bisherigen Bobn's fis zu Gutin mit Munchen vertauschte. 3wei Sabre parauf, als er von bem Ronig von Baiern jum Prafibenten ber Academie ber Biffenschaften in München ernannt worden, ward Schl. von ihm: als Director und General-Secretar berfelben in Bors. schlag gebracht. Die Aufforderung an ihn war bringend; die Berathungen seiner Borgesetten in Gotha langsam und zogernd; und so kam es; baß: Schl., lange schon mit Bewunderung ber Regierung. Maximilian Josephs erfüllt, die Neigung zu bem: paterlandischen Boben übermand, ben Freuden feis nes barmlofen Lebens entfagte, und mit froben Erwartungen bem Rufe folgte, der ihm ein neues, Baterland und einen erweiterten Wirkungstreis and wies. Bu Ende Mais 1807 reifte er nach Muns den, wohnte ben 27. Julius ber Eroffnung bes neuorganisirten Institutes bei, und bolte im Gene tember seine Frau und ihre jungsten Kinder babint ab. Die beiden altern Sohne ließ er in Gotha auf bem Gymnasium zurud.

So beklommen Schl's. Berg auf feiner erften Reise nach Munchen gewesen mar, so erleichtert fuhlte er fich gleich in den ersten Tagen feiner Untunft dafelbit. Die Schonheit der koniglichen Stadt, bie freundliche Aufnahme, Die er bei feinem funfti= gen Borftanbe und mehrern feiner Collegen fanb, vor allem aber die Suld bes gutigften und herab= laffenbften Ronigs, welcher 'em erneuerten Inftis ftute fein ganges Bohlwollen zugewendet hatte, ber Reichthum ber Sammlungen endlich, die mit ber Academie in Berbindung gefett maren, machte ben erfreulichsten Gindruck auf ihn, und, wie fich fein Gemuth leicht froben Soffnungen hingab, fo lag jest die Butunft wie ein reiches Fruchtfeld im Connenfcheine vor feinen Mugen ausgebreitet. Arbeit icheute er nicht. Andre Schwierigkeiten aber, als bie, welche aus ber Sache felbft unmittelbar ermache fen, glaubte er nicht befürchten zu durfen.

Wenn sich bei andern Instituten dieser Art bie Geschäfte des beständigen Secretars auf die Erhalztung der außern Ordnung, auf die Leitung der Geschäfte in den Sigungen, die Aussubrung des Protocolls, den Briefwechsel und die Herausgabe der Schriften des Institutes beschränkt, so war in Munchen dieser Wirkungskreis durch die Berdinzdung der Academie mit allen wissenschaftlichen Sammlungen \*) außerordentlich erweitert. Diese

<sup>\*)</sup> Diese Attribute der Academie waren 1. die durch Tentralissung und Sacularisationen dis auf 400,000 Bande vermehrte Bibliothek. 2. Die Naturaliensammslung. 3. Das Cadinet der mathematischen und physicaslischen Instrumente. 4. Das polytechnische Cadinet. 5. Das chemische Eadoratorium. 6. Das Münzcadinet. 7. Das Antiquarium. 8. Das Observatorium. 9. Derbotanische Garten.

R. Retrolog. 1r. Jahrg.

Sammlungen waren zum Theil neu angelegt, alle aber fo fehr vermehrt worden, bag jedes von ihnen eine neue Unordnung forderte. Fast überall mußte das Local, in welchem fie aufbewahrt wurden, erweitert und verandert, neue Bauten unternommen, neue Einrichtungen getroffen werben. Alles biefes. mit feinen endlofen Einzelnheiten, die mannichfaltigen Berathungen barüber mit ben babei Betheis ligten, die Berichterstattungen an die hochste Stelle. Die Bermaltung endlich ber Gelbfonds ber Acabemie lag dem Prafidium, und namentlich dem Director ob. Die Maffe biefer Gegenstände indeß entmuthiate ibn nicht. Mit bemfelben Gifer, mit bem er fruher ein kleineres Umt vermaltet hatte, wid= mete er fich jest bem großern; und, mas Dalems bert von bem beständigen Seeretar ber franz. Acabemie \*) fagt, bag er bie Lifte feiner Berpflichtungen eher erweitert als abgefürzt habe; fann auch von Schl. behauptet werden, ber fich fur jede Unftrengung reichlich burch bie Freude belohnt glaubte, bie ihm das Kortschreiten der Unstalt und die Ent wickelung ihrer Attribute verursachte.

Es gibt keine Anstalt in der Welt, wie beschränkt sie auch sei, bei welcher neue und durchgreisende Sinrichtungen nicht die Bequemlichkeit, das Interesse, oder die Gewöhnung der mit ihr verbundenen Individuen auf die eine oder die andere Weise verlegen, oder auch neue Forderungen und Ansprüche erzeugen, die bei dem besten Willen nicht immer befriedigt werden können. Das Besser ist dann, wie das Sprichwort sagt, nicht blos der Feind des Guten, sondern zugleich eine reiche und bittere Quelle der Unzusriedenheit, des Mismuths und ungunstiger Artheile. Die ausges

. i ...

<sup>\*)</sup> Duclos.

behnte und mannichfaltig gegliederte Anstalt ber Academie konnte diesem Schicksale nicht entaehen: und es war wiederum ber Generalfecretar berfelben, auf ben bie Pfeile bes Tabels zunachst gerichtet wurden. Er hat in diefer Rudficht vieles erdul= bet, und nicht immer reichte bas Bewußtsenn ber beften Absichten bin, die Schmerzen diefer Angriffe zu lindern; wie benn auch in der That die guten Absichten felbst bald durch üblen Willen, bald durch Unkenntniß ber Sache, über die man sich zu urtheilen berausnahm, in ihrer Wirksamkeit gehemmt werden Nicht Einsicht und Klugheit allein fördert eine aute Sache; auch des frohen Muthes bedarf sie; und die Beit, die ein rechtschaffener Mann bei abges brungenen Rechtfertigungen verschwenden muß, ift für bas Beste seines Geschäfts mehr, als zwiefach verloren.

Während des Krieges mit Destreich brach in Runchen der berüchtigte Streit zwischen den Südsund Nord-Deutschen aus. Wir begnügen uns hier mit der Erwähnung desselben, da wir um desto wenisgere Ursache sinden, auf diesen verhaßten Gegenstände einzugehn, als Schl. nur durch Verhältnisse perssönlicher Freundschaft darein verwickelt wurde. Auch in dieser unseligen Zeit wurden die Geschäfte des Directorates nur wenig gestört. Die Anordmung der Attribute rückte vor; die gelehrte Wirkssamseit der Mitglieder blieb thätig; das Ganze bessessigte sich unter den Gesahren des Krieges und den Sturmen der Parteiungen.

Als der Friede wieder hergestellt und der Simmel heiterer geworden war, erwartete den Director der Academie ein neuer Zuwachs von Arbeiten. Der Prasident legte seine Stelle nieder, und, da die Regierung für gut fand, sie nicht wieder auf dieselbe Weise zu besetzen, so wurde fast die ganze Last des Prasidiums auf Schl's. Schultern gelegt. Auch

ኢ '

bie oberfte Leitung ber Bibliothet, in beren Perfonal fich Veranberungen zugetragen hatten, fiel ihm fast gang ju; und, wie er fruher bie Ermeiterung ihres ichonen Locals befordert hatte, fo trug er jest gur Bieberherftellung ihrer innern Unordnung mefentlich bei, indem er ermunterte, rieth, eingriff, und mit der Milbe feines verfohnenden und vermittelnben Characters, jeden Anstoß beseitigte, ber bem Gebeihen Diefer großen Unftalt im Bege mar. Denn bie Sache mar es und ihr Gebeihen, mas ihm alfein vor Augen ftanb; um ihrentwillen ertrug er, mas nur zu ertragen war; achtete feinen Ungriff, und verzieh personliche Krankungen. Mehr, als einmal ift es ihm hierburch gelungen, Gegner in Freunde umzuwandeln; und, wenn biefes fehlschlug, ihnen meniaftens ben Gifer einzuflogen, ber ihn felbft befeelte: Go gebieh bas ihm anvertraute Gefchaft. Menn es aber die erfte Tugend bes Geschäftsmannes ift, fest auf feiner Pflicht zu ftehn, fo ift bie gmeite, fich felbft vergeffen zu tonnen.

Manche belohnende Freude wurde ihm bamals in feiner Umteführung zu Theil. Das Mungcabinet erhielt durch den Unfauf der reichen Coufineris ichen Sammlung auf ben Betrieb des funftliebenben Kronprinzen eine Bermehrung, Die ihm unter biefer Art von Sammlungen einen ber erften Plate aufichert, und Schl. hatte die Ehre, Diefes große und schwierige Geschaft einzuleiten und zu vollenben. Das Antiquarium ordnete fich; ber botani= - nifche Garten erblubte unter feinen Augen, bas demifche Laboratorium ward nach ben Angaben bes trefflichen Gehlen erbaut und eingerichtet; Die na= turbifforischen Sammlungen erhielten von mehrern Seiten ber, vornehmlich aber burch die brafilianischen Erwerbungen einen reichen und glanzenden Bumachs. Aber alle biefe neuen, ober umgeschaffenen ober be-

reicherten Unftalten, welche bie Wiffenschaft forbern und die Bewunderung der Reifenden erregen, maren das Ergebnig vielfaltiger Arbeiten, beren Mittelpunkt bas Arbeitszimmer des Directors mar. An ein zusammenhangendes, schriftstellerisches Unternehmen war hierbei, und bei so vielen andern fort= gebenden Geschäften nicht zu benten. Nur Ginzel= nes vermochte er ju geben, und biefes gab er, fo oft fich Gelegenheit bot. Außer ben forgfaltig bearbeiteten Jahresberichten ber Academie, welche die Thatigkeit dieser Unstalt beurkunden, hat er die Leben einiger verftorbenen Mitglieder beschrieben, und mehrere wissenschaftliche Abhandlungen und Reben. geliefert. Gine, mit bem jegigen Dberbibliothekar von Scherer unternommene, ber beutschen Sprache. gewidmete Beitschrift \*) hatte keine lange Dauer; so wie auch eine andre, welcher ber heilige Bund ibre Entstehung gegeben hatte.

Es durfte vielleicht getadelt werden, daß Schl. bei den mannichfaltigen Geschäften seines Umtes sich noch freiwillig mit manchem belastete, was den ihm angerdiesenen Kreis der Wirksamkeit nicht eizgentlich zu berühren schien. Die Gründung des polytechnischen Vereins war zum Theil sein Werk, und mehr, als einmal übernahm er dabei die Geschäfte des Secretärs. Mit gleicher Liebe nahm er auch an Vorherr's Institut für die Verschönestung des Landbauwesens Theil. Die Zwecke des Franksturter Vereins für ältere deutsche Geschichtskunde beförderte er mit der größten Lebhastigkeit. Und so zeigte er sich überall, wo ihm ein nüglicher Zweckentgegenstrahlte, thätig, berathend und hülfreich. Wer aber möchte es wohl im Ernste tadeln, wenn

<sup>\*)</sup> Zeutoburg.

ein vielbeschäftigter Mann feinen Wirkungsfreis freis willig ausbehnt? wenn er nichts ber Pflicht ent= gieht, fonbern ber Muge und bem Schlaf? wenn er fich eben burch bie treue Theilnahme an nutlis chen Unternehmungen für die Erfullung obliegens ber Pflichten ftartt? wenn er bem gemeinsamen Beften ben Genuß bes Lebens jum Opfer bringt? ober wenn er vielmehr feinen hobern Genug tennt. als bie Uebung feiner Thatigfeit in Beforberung bes Guten und in ber Anwendung feiner Rennt= niffe? \*) Und fo mar es hier. Eben ber welts burgerliche Sinn, ber ihn in die Beheimniffe bet Maurerei geführt hatte und burch biefe gestartt worden war, biefer von Gofrates und Marcus Murelius geehrte, und in unfern Lagen von Ginigen geschmahte Ginn, hatte ihn nach Baiern begleitet, fo wie eben bie weltburgerliche Entwickelung. Die dieser Staat unter Marimilian Josephs glots reicher Regierung erhielt, eigentlich bas mar, mas ihn babin jog. Bon biefer Beit an aber fand auch ber Borfat fest in ihm, auch in biefem Lanbe, fo weit feine Rrafte reichten, Gutes zu pflegen und auszusaen. Für gut aber hielt er nur bas, mas burch edle und ehrliche Mittel gebeiht, fo wie fich auch feine ganze Denkungsart nur mit einem vereinigenden, nicht mit einem spaltenden und verfein= benben Patriotismus vertrug \*\*). Bei biefer Gefin-

\*\*) ,, Er war ein trefflicher Burger, weil er ein ebler Menfch war, und bas feinem Geifte und Gemuthe

<sup>\*)</sup> Cicero pro Archia e. 6. Quis tandem me reprehendat, aut quis mihi jure succenseat, si, quantum ceteris ad suas res obeundas, quantum ad festos dies ludorum celebrandos, quantum ad alias voluptates, et ad ipsam requiem animi et corporis conceditur temporum; quantum alii tribuunt tempestivis conviviis, quantum denique aleae, quantum pilae; tantum mihi egomet ad haec studia recolenda sumsero?

nung zog ihn alles Gute an, und er vergaß ben Borfat ber Beschrantung in bem Mugenblick, wo ein neuer Gegenstand, welcher nubliche Erfolge verhieß, seine Theilnahme, aufforberte. Reine neue Entbedung biefer Art, feine wichtige Berbefferung blieb ihm unbemerkt, und, wer ihn gekannt hat, weiß, mit welcher freudigen Luft er bavon fprach, und wie bemuht er war, sie bekannt und gemeinnutig ju machen. Bon ben gablreichen Fremben, bie er. in München geführt hat, erinnern sich ohne 3meis fel noch Biele bes unverbroffenen Gifers, mit bem er ihre Aufmerksamkeit auf Alles richtete, mas diese Stadt Schones und Mufterhaftes darbietet. Bon biesem waren ihm bie mannichfaltigen Schulen unb Unterrichtsanstalten bas Anziehenbste. Die unterließ er am Schluffe bes Studienjahres ihren offent= lichen Prufungen beizuwohnen, bie Musstellungen ber Arbeiten der Freischulen und ahnlicher Anstal= ten zu besuchen, und bei ben Preisvertheilungen gegenwartig zu fenn. Dieß maren feine festlichften Tage, weil es Resttage bes ebelen Geistes find, welder auf Baiern ruht; und, wie fie ihn felbft erbeiterten und entzudten, fo kannte er auch keine gro-Bere und reinere Freude, als biefes Entzuden Unbern mitzutheilen.

Unter ben, Baiern eigenthumlichen, Instituten nehmen die Fabriken von Unschneiber, Reichenbach und Frauenhofer, so wie die lithographischen Pressen, einen ausgezeichneten Rang ein. Die Ersin-

Unbegreistichste in seiner Zeit war das, von gewissen Seisten ber unternommene Wagstuck, die Meinung zu bilden, daß man, um ein guter Burger zu seyn, im Menschen seyn nachlassen, oder, um es im ersten recht weit zu bringen, wohl gar aufangen mußte, ein Unmensch zu werden."

Beiller's Rebe zu Schlichtegroll's Anbenten G. 25.

bung ber Lithographie, eine ber wichtigsten Kunst= enthedungen unfrer Beit, hatte Schl's. Aufmertfam= keit sehr fruh auf sich gezogen, und so war sie auch einer ber erften Gegenstände, mit benen er fich nach feiner Unfiedelung in Munchen beschäftigte. Bie genau er fich über ihre Entstehung und allmählige Ausbildung, so wie über die mannichfaltigen Un= fpruche auf die Erfindung diefer Runft unterrichtet hatte, bezeugt eine Reibe von Briefen über diesen Gegenstand, welche in ben zu Munchen erscheinenden wochentlichen Unzeiger fur Runft = und Gewerb= ; Fleiß in ben Sahren 1816 und 1817 von ihm ein= geruckt find. Das größte Berdienst erwarb er sich um biese merkwurdige Runft baburch, baß er ihren genialen und ausbauernben Erfinder, Alons G e= nefelber, burch unablaffige Aufmunterung und Berathung bewog, die Geschichte feiner Entdedung mit allen ihren mannichfaltigen Stufen und Borschritten und seinen froben und traurigen Erfahrungen aufzuschreiben, und bem Publicum über bie Unwendung feiner Runft in ihren verschiedenen Zweigen Nachricht zu geben. Go entstand, ganz vorzüglich auf Schl's. Antrieb, bas in vielen Ruckfichten merkwurdige und anziehende Lehrbuch ber Steindruckerei von U. Senefelber, mit Mufterblattern und einer Borrebe von Friedrich von Schl. begleitet, die bem Berfaffer bes Buches und bem Borredner Chre bringt. Gine englische Ueberfegung biefes Werkes von Schl's. altestem Cohne ift zu London bei Adermann erschienen.

Eine der letten und angestrengtesten Arbeiten Schl's. war der Entwurf einer neuen Organisation ber Academie in allen ihren Theilen, ben er in Bersbindung mit dem Geheimenrath Baron von Moll, als Secretar der mathematischen, und dem Director von Schelling, als Secretar der philos. Classe,

nach vielen umftandlichen und tiefen Berathungen zu Stande brachte. Der Aufschub der Prufung und Bestätigung besselben, war, so wie die Angriffe, welche die Academie in der Versammlung der Stande erfahren mußte, sein letter Schmerz.

Die bairische Academie ber Wiffenschaften ift von ibrer erften Grundung an ein Gegenstand feind= feliger Ungriffe gewesen \*). Rach ihrer Erneuerung gab man fich bas Unfebn, fie als eine eben fo unnute als brudenbe Burbe bes Staates zu betrachten und beklagte die barauf verwendeten Roften \*\*) mit einer mahrhaft rubrenben Beredsamkeit. Sie barf fich bamit troften, biefes Schickfal mit ben meiften ihrer Schwestern ju theilen; und barf hoffen, eben fo, wie jene, biefen Ungriffen gum Erot fortzuleben. Schon vor einem halben Sahrhunberte bemerkte ber Secretar einer Unftalt, die feit ihrer Entstehung die eifrigsten Bewerber und bie bitterften Gegner gehabt hat, bag bie Untersuchung ibres Rubens ein erschopfter, aber barum nicht aufgegebener ober verlaffener Gegenstand fen; wie benn

<sup>\*)</sup> Bon diesen Befeindungen gibt Lorenz von Westenstieder im ersten Theile seiner Geschichte der Bair. Acad. genügende Rachricht. Die Canzeln ertonten von Schimpfinamen, mit denen man die Mitglieder derselben belegte, und keine Beränderung im Staate konnte gemacht wersden, welche den Schreiern mißstel, ja, kein Unglücksfall konnte sich ereignen, den man nicht der Academie zur Last legte. (Westenrieder a. a. D. S. 222).

<sup>\*\*)</sup> Auch biese Klage wurde gleich nach der Entstehung der Academie erhoben, so gering auch damals die darauf gewendeten Kosten waren. Jest fallen fretlich 86,000 Gulden, die der Academie zugewiesen sind, kart ins Gehör. Man vergist aber dabei zu bemerken, daß der größte Theil dieser Summe durch die Erhaltung und Deconomie der mit der Academie verbundenen, oben nambaft gemachten Attribute erschöpft wird.

auch jene in ber That ben Angriffen ihrer Feinbe in ber Revolution erlag, aber um glanzenber aus ihren Trummern auf zu erstehn. Golche Angriffe mit Stolz zu verachten, vermochte Schl. nicht. Die Unftalt, welcher fie galten, mar ihm theuer, wie jedem bas Bange fenn follte, bem er ange= bort; und es schmerzte ihn, das Urtheil des unun= terrichteten Publicums, welches fein Dhr bem Zabel nur allzu bereitwillig leiht, barüber irre geleitet zu fehn. Die politische Weisheit unfrer Beit hat ben Gegenstand ber Ersparnisse zu bem ersten und letten Glaubensartifel eines Bolksbeputirten ge= macht; und ber Gifer, mit bem er gegen Musga= ben beclamirt, gilt bei ber Menge als ber untrug= lichfte Maasstab feines Parriotismus, feines Muthes und feiner Ginfichten. Bu ben unnübeften Ausgaben aber rechnet bie Menge bas, mas ben Wissenschaften geopfert wird; und, wie es ungah= lige Saushaltungen gibt, in benen man jeben Gegenstand bes Lurus, nur keine Bucher finbet, fo balt auch ber vornehme und ber gemeine Pobel einen wiffenschaftlichen Berein, welcher nur fur ben Schmud und die Nahrung bes innern Menschen forgt, mit allen feinen Berzweigungen für eine Laft, bie man bem Nacken ber Nation, die nur panem et Cirenses brauche, vor allen andern abnehmen muffe.

Schlichtegroll hatte von Jugend an einer gusten Gesundheit genoffen; aber vier Sahre vor feisnem Tobe fühlte er, daß sie zu wanten begann \*).

<sup>\*)</sup> Im Mai 1820 schrieb er an einen vieljahrigen Freund: ", die unerwarteten Geschäfte, die so oft in mein Beben hereinfallen, die weiche Gefälligkeit, die nichts absschlagen kann, auch was mir nie aufgeburdet werden könnte; Beschwerlichkeit des fortschreitenden Alters; Alles

Um biese Zeit wurde ihm eine altere geliebte Schwester burch ben Tob entriffen; er verlor mehrere Freunde, und unter biefen ben trefflichen Jacobi, feinen vaterlichen Freund \*). Einige Ausfluge in Die romantischen Gegenden bes bairischen Dberlandes; ein andrer nach Kranken erheiterten ihn; aber die Beschwerben bes Unterleibes, an benen er litt, mi= chen nicht. Seine Freunde fingen an ju furchten. und riethen zu neuen Reifen. Giner ber alteften berfelben lud ihn nach Genf, ein andrer nach Marau ein; aber er folgte bem Rathe feines Urates. ber ihm bas Bab von Kiffingen empfahl, um besto lies ber, ba er baburch die Bunsche feiner Bermanbten und feiner gablreichen nordlichen Freunde befriebis' gen fonnte, noch einmal fein erftes Baterland bes fuchend, bas er in zwolf Jahren nicht betreten hatte. Boll froher Hoffnungen reifte er im Sahre' 1822 im Julius nach Riffingen ab, gebrauchte bas' Bab mahrend ber vorgeschriebenen Beit, besuchte Sotha und die umliegenden Gegenden, und fehrte im Anfang Septembers über Beimar und Jena' nach Munchen gurud. Diese Reise brachte bie gewunschten Wirkungen nicht hervor. Berftimmt und niebergeschlagen, mit einem Borgefühl bes nabehben Tobes vielleicht, fah er bie Orte wieber, in benen er feine glucklichsten Tage burchlebt hatte; er fand in

\*) Er feierte seinen Aod zugleich mit Weiller und Thiersch den 1. Mai 1819 in einer Sigung der Academie. Die Reden dieser drei Freunde sind zusammen im Druck erschienen. Munchen 1819. 8.

das macht mich oft mude und lebensfatt." Er wunschte damals schon von den Lasten des Directoriums befreit zu werden. "Ich will ein sieißiger Academiker und Bibliothekar seyn, sagte er dabei zu seinem Borstande, dem Geheimenrathe von Zentner; aber nehmen Sie mir jene Lask ab, unter der ich erliege."

1

ber Reihe seiner Freunde viele Stellen teer ober mit Grabern ausgefüllt; und bei bem, mas noch stand, mar doch Bieles durch Zeit und Alter verandert. Dennoch genoß er, wenn ichon mit verwundetem Gemuthe, was fich ihm Erfreuliches barbot. "Wenn ich gleich fühle" schrieb er einige Zeit barauf an einen feiner Freunde gurud, "bag bei ber Gile, mit ber ich reifte, und bei meiner schlechten Gesundheit, ich nicht alle Freuden, die sich mir darboten, genos= fen, nicht allen Unspruchen, die die Freundschaft mit Recht an mich machen konnte, Genuge gethan, fo bin ich doch febr bankbar gegen die Borfehung fur bas, mas mir geworben. Die Sehnsucht nach bem Wieberfehn mit Euch, Ihr Lieben, wurde mahr= scheinlich diefen Winter über bis zum Schmerz ge= steigert worben fenn; fo bingegen zehre ich von eis ner Maffe angenehmer und intereffanter Erinnerungen. - Es lebe bie Freundschaft, bie bas Befte ift, mas Gott bem Menschen gegeben bat!"

Bei ber Rudfunft nach Munchen mußte er ben Reisewagen sogleich mit bem Krankenbette wechseln. Das Kieber, das ihn von Weimar aus begleitet hatte, murbe nun zwar gehoben; aber er erstand mit einer Mattigkeit und Kleinmuth, ber feine Freunde mit der großten Beforgniß erfullte. Doch nahm er noch Theil an ben Octoberfesten, und gegen bas Ende biefes Monates fcbrieb er voll ber schönen Freude feines empfanglichen Bergens an einen seiner Jugendfreunde: "an dem landwirthschaftlichen Feste auf ber Theresenwiese, bas noch nie glanzender mar, murde diesesmal wieder sichts bar, baf ein vaterlicher und geliebter Ronig unter feinem Bolte eine ber erfreulichsten Erscheinungen auf Erben ift. Der Konig war zwar etwas verstimmt, weil ihm Tages vorher ein alter Diener gestorben mar, mit ibm von gleichem Alter und im=

mer um ihn. Ben er fah, ber ben Mann gekannt hatte, bem rief er zu, bag er einen treuen Dienet verloren -habe. Gleichwohl gewährte er mit feinen blubenden Rindern den heitersten und erfreulichsten Unblid, und unter ben sechzigtaufend Buschauern benn fo viele rechnete man biefesmal wegen ber gahlreich zuftromenben Fremben — batten viele Freudenthranen in ben Augen. Seute um 12 Uhr wurde ich in die Industrie Ausstellung geladen, als ein Mitstifter bes polntechnischen Bereins, von bem ber Ronig empfangen werben follte. Er tam mit ber Konigin und ben zwei Zwillingspaaren ber Pringeffinnen. Es ift in ber That ein entzudenbet Unblick, die noch schone Mutter mit den blubenden Sochtern zu fehn. Die beiben alteften Princeffinnen find von auffallender Schonbeit bes Buchfes und ber Augen, ber blenbenoften Beife und ber anmuthiaften Bluthe ber Farbe; Die zwei jungern find nicht fo groß, aber eben fo lieblich. Die Drest= ner werben eine große Freude über biefe Pringefs fin haben. Sie hat ben fürstlichsten Unftand, ben ich ie gesehn."

Dieses war eine seiner letten Freuden. 3war führte er sich um diese Beit etwas erleichtert, und er schöpfte wieder einige Hoffnung \*). Aber diese Hoffnung blied unersullt. Die Leiden, die, wie sich spaterhin bei der Leichenöffnung zeigte, aus zahle reichen und bedeutenden organischen Fehlern ent sprangen, stellten sich mit größerer Starke und ans

<sup>\*) &</sup>quot;Wenn sich auch" schrieb er um diese Zeit "mein Zustand noch in vielen Stücken bessern muß, eb' ich ihn gut nennen kann, so ist doch die häsliche Beschwerde des Würgens und Erbrechens vielleicht gehoben. Ich muß auf meine Feinde Gnerillas-Angrisse thun, und sie einzgeln zu überwältigen suchen, da sie nicht en corps weis den wollen."

haltenber ein. Zwar fuhr er in seinen Berufsgesthäften fort; ging täglich auf sein Arbeitszimmer in der Academie, und hielt den 23. Nov. noch eine Classensitzung; aber Alles mit großer und sichtbaser Unstrengung. Die nächsten Tage mußte er das Zimmer huten. Den 27. legte er sich. Auch auf dem Todbette noch waren seine Gedanken bei seisnem Amte. Er dictirte Briefe, ließ sich vorlesen, und machte Bordereitungen zu einer Sigung, die er den legten Tag des Monats zu halten willens war. Aber nach einem trügerischen Anscheine von Besserung starb er, ohne sichre Erwartung des Tosdes, wenigstens ohne bestimmte Aeußerung, in der

Nacht zwischen bem 3. und 4. December.

Eine gartliche Gattin, brei treffliche Gohne, eine glucklich verheirathete Tochter und zahlreiche Freunde nah und fern, beweinten feinen allzu frus ben Tob. Um 8. December, als an feinem Ges burtstage, begingen die in Munchen Unwesenben in ber evangelischen Soffirche feine Tobtenfeier. bei welcher ber Ministerialrath und Cabinetspredis ger Schmidt schone und ruhrende Worte bes Tros ftes sprach. Auch die Academie beging den 28. Marz, als an ihrem Stiftungstage, fein Undenken in einer öffentlichen Sigung, wobei ber bochverbiente Director bes Lyceums, Cajetan von Beiller \*), bas Leben bes Werftorbenen, mit dem er mabrend einer Reihe von Jahren burch gegenseitige Uchtung und Gleichheit ber Gefinnungen auf bas Freund= schaftlichste verbunden gewesen war, mit ber, ihm eigenthumlichen, Beredsamkeit und Innigkeit erzählte. Wenn die Todten Kunde von dem haben, was fich in diesem Thale ber Hoffnung und Trauer begibt.

<sup>\*)</sup> Seit dem 22. Octob. 1823, Schl's, Nachfolger im Directorium der Academie.

so burfen wir überzeugt senn, baß er Senseits eine bankbare Freude gefühlt habe, sein Andenken auf eine so wurdige Weise und von Mannern gefeiert zu wissen, die er vor vielen andern ehrte, und be-

nen er mit Liebe zugethan mar.

Durch Schl's. Tob hat der König einen treuen Diener, Baiern einen guten Mitburger, Die Unftalt, welcher er vorstand, einen eifrigen Beforberer ihrer großen und ebeln 3mede, feine Gattin ben liebes vollsten Mann, seine Rinder den gartlichsten Bater, feine Freunde einen unveranderlichen gefälligen Freund verloren. Eine mabre und aufrichtige Gots tesfurcht, eine eble Gelbstachtung und eine anges borene Scheu por bem Schlechten, bewahrte fein Alter, wie fie feine Jugend bewahrt hatte. Geine Sitten waren rein wie sein Berg. Die hat sich Die Gute feines Willens verleugnet, auch wenn fie perkannt wurde; nie hat er bei Krankungen auf Rache gesonnen; immer war er von gangem Bers gen gur Berfohnung geneigt. Das, wornach feine Seele vor allen Dingen ftrebte, mar bas Bewußts fenn bes Rechten; ber nachfte Lohn, ben er munichte, die Liebe ber Menschen; aber auch, wenn ihm biefer gerechte Lohn verfummert wurde, blieben fich boch feine Gefinnungen gleich, und nichts vermochte ben reichen Strom ber Liebe auszutrodnen, ber fich burch fein Inneres ergoß. Mochte boch fein Beis spiel viele Nachfolger finden! "Wenn Stein und Metall ichon verwittert find, bluht ber Segen, ber aus klarer, reiner Liebe fproft, noch jugendlich fort. und an ihm rankt noch in fernen Zeiten ber Dank spåter Nachkommen wehmuthig freudig empor. Denn Liebe, Segen und Dank find unfterblich, wie ber Seift des Menschen, deffen toftlichfte Bluthen fie find \*).

<sup>\*)</sup> Worte aus Weillers Rebe &. 32.

## Johann Christian Bolkhart,

herzoglich = Sachsen = Meining. Consistorialrath und Superintendent zu Schalkau.

> geb. ben 25. Juni 1740. geft. ben 4. Januar 1823.

Die lange und in ihrem Laufe fo fegensreiche Les bensbahn biefes madern Geiftlichen erregte mitten in Kertigung diefer Biographie ben lebhaften Bunich. ein ausführlicheres Geelengemalbe bes Mannes ents werfen ju tonnen, ber fich aus Grundfat als G& lehrter ber Belt wenig befannt werben lief, ein um so unverganglicheres Denkmal bagegen in ben Bergen aller berer begrundete, die ihn fannten, um ihn an achten und gu lieben. Doge biefer furge Abriff, wie wir ihn jum Theil menigen eignen Borten bes Berewigten, jum Theil liebevollen und forafaltigen Eroffnungen murbiger Freunde und Bermandten beffelben verbanten, bas nach hoberet Bervollkommnung eifrig ftrebende Genn und Birten eines achten Geelsorgers mit moglicher Unparteilichkeit barftellen.

Sohann Christian Bolkhart ward ben 25. Jun. 1740. zu Meiningen geboren, wo sein Bater, Joshann Georg Bolkhart, früher Lehrer einiger Kinder erster Ehe des Herzogs Anton Ulrich in Holland, bamals Waisenpfarrer war. Seine Mutter hieß Catharina Margaretha, geb. Zinkin von Friedels-hausen. Ihm, wie dem altern Bruder, ertheilten die würdigen Eltern bei sehr beengten Vermögens-umständen die sorgsältigste Erziehung. Zwar ward der Vater im I. 1746 als Superintendenturadjunct nach Frauenbreitungen versetzt, daß ihm im I. 1753 sein altester Sohn, Johann Georg adjungirt

wurde. Diefer gemuthvolle und fenntnifreiche Mann nahm fich ber fernern Beranbilbung bes jungern Brubers fo thatig an, daß er im 15. Jahre in die oberfte Claffe bes Lyceums zu Meiningen eingeführt werben konnte. Sier verbankte er bas Meifte. wie er oft mit Liebe fich wieder erinnerte, bem bas maligen Inspector, nachherigen Abjunct zu Sons neberg, Mufans. Im J. 1759 bezog er bie Unis versität Jena, und borte Darjes, Succom in ben philosophischen, Balch, ben Bater, Emanuel Balch. Rocher, Stephan, Muller, Sirt, Tympe ic. in ben theologischen Wiffenschaften, benen er mitten in eis ner fummerlichen Lage mit bem regften Rleife ob-Indeß ftarb ber Bater 1761 und um fo ans gelegentlicher bewarb fich B. um eine Condition als Sauslehrer, die er auch bei dem damaligen Pfars rer zu Demannstädt im Beimarischen, nachberigen Suverintendenten ju Dornburg, Creugnacher, ers Die hier verlebten Sahre gablte er unter bie beiterften feines Lebens. Befonders erfreuete ihn der Unterricht des Sohnes vom dasigen Dachs ter. Christian Start, und, ba er in biefem Anaben bervorleuchtenbe Sabigkeiten mahrnahm, fo brang er in bie Eltern, ihn ftubiren zu laffen, und burch biefe Aufmunterung, ber fie Gebor gaben, marb ber Belt ein fo ausgezeichneter Arat, ber vor wes nig Sahren gestorbene Gebeime = Hofrath Start sen. gemonnen. Doch follte B. die Unnehmlichkeit bes Landlebens nicht lange genießen; im 3. 1765, ob er, eigentlich Prediger werden wollte und follte, marb er besonders burch Berwendung des Bruders, Conrector an bem Lyceum ju Meiningen. Wie schwer ibm biefer Abschied, jedoch auch heilsam worden war, gab er in einem Briefe an einen feiner Freunde nach feinem Abgange also zu erkennen: "im Sept. 1766 wurde ich von Demannstadt jum hiefigen R. Retrolog. 1r. Jahrg.

Conrectorate berufen. Ich ging mit besto weniger Bergnugen nach Meiningen, je ichmerzhafter mir bie Trennung von meinem Ισόψυχω Creuznacher fiel und je weniger bie mir angewiesene Stelle nach meinem Gefchmade war; aber ich banke Gott, ber mich biefen Weg geführt hat und mir die Liebe meiner Schuler gleich anfanglich schenkte." So befand es fich wirklich. Balb follte fich ber für bas Lehrfach fo wohlgeeignete Jungling in biefem neuen Wirkungefreise recht gludlich fuhlen, und viel Gutes ftiften; benn Unbre zu belehren, blieb bis aum boben Alter feine liebste Beschäftigung, wie er benn felbst brieflich bekennen mußte: "Geben Sie mein Lieber, wie wenig ichs verleugnen fann, baf ich einmal Rector war, immer hangt mir bas Leh= ten, Bermahnen und Barnen noch an." Dag biefes aber nicht blos in Behauptung eines außern Uns fehns bestand, bestätigen Alle, die ihn naber kannten. Beift und Leben verrieth fein Bortrag, und fein unausgesetes Bemuben ging babin, die Denkfraft feiner Schuler zu weden und anhaltend zu uben. In feinen Stunden waren alle vom Anfange bis zum Ende beschäftigt, und keiner einen Augenblick ficher, mitten in ber Berftreuung ploplich überrascht hu werben, ba fein Auge immer Alles burchlief. Sie mußten oft recitiren, was er gefagt hatte, unb, nahm er eine gute Gebachtniffraft mahr, fo las er auch wohl eine gange Seite ber, welche nach= gefagt werben mußte, und fo reg war ber Nachei= fer der fahigen Schuler, daß fie mit Freuden ben größten Unffrengungen Genuge leifteten. feinen Stunden kannte man nicht ben geringften iugendlichen Muthwillen, alles war thatig und auf ben Gegenstand hingewandt, ben ber murbige Leh= rer eben behandelte, und, wie feine ansehnliche Gefalt, fo flogte fein ganges Benehmen volle Doch-

į

achtung ein. Inbem er auf Grundlichkeit ber Renntniffe fab, bilbete er auch ben Gefchmack ber Jugend und zeigte eine Gewandtheit, die auch wohl zur Schnelligkeit im Sprechen führte, es aber über= haupt wunschenswerth machte er, hatte sich zeitlebens einem öffentlichen Lehramte gewibmet. Sier ftebe zugleich ein ausgezeichnetes Denkmal bruberlicher Eintracht, und die wiederholte Ermahnung bes bie und ba noch zu berührenden Mannes, ber, fo es Beit und Raum vergonnt hatten, einer ausführlis den Darftellung werth gewesen ware. Gein alterer Bruber namlich mar in jener Beit Sofbiaco= nus zu Meiningen, und wegen feiner vorzüglichen Eigenschaften im 3. 1767 Dberhofprediger und Confistorialrath dafelbst geworden; im 3. 1797 aber ward er wegen Altersschwäche mit dem Character eines Generalsuperintendenten in den Rubes ftand verfest und ftarb den 8. Mai 1800. Diefer hatte bamals eine jahrliche Einnahme von wohl 1200 Fl., ber jungre Bruber nur 300 Kl. Befols bung; boch beide unverheirathet, Gin Berg und Gine Seele, wohnten nicht nur beifammen, fondern fuhrten auch eine gemeinschaftliche Caffe und verwen= beten viel auf miffenschaftliche und ftille Werke ber Boblthatigkeit, auch bezahlten fie die rudftandigen Schulben, welche ihr Bater als Baifenpfarrer bei allzu geringer Befoldung hatte nothgedrungen mas den muffen. Noch in ben fpateften Sahren gebachte unfer B. biefes Bufammenlebens mit Rubrung und nannte ben Vorangegangenen nur feinen guten Bruber. 3m 3. 1773. ward ihm bas Rectorat zu Theil. Mit ungeschwächtem Gifer wirkte er fort und vereinte mit dem gebaltensten Ernfte unpartheiliche, herzliche Liebe. Schulern wußte er freien Tifch und fonstige Bergunftigungen zu verschaffen. Die Gunft bes Bofes, welche er genoß, die liebenswurdige Beife, mit welcher er Jeben, vor allem weibliche Seelen zu gewinnen wußte, wendete er jum Besten ber Urmen an. Da zeigte er balb eine Geltenheit, balb wunte er bie Unterhaltung bahin zu leiten, und ers mubete nicht in erneuerten Berfuchen, follte er auch zubringlich erscheinen, bag man geben mußte, fo mes nig man fich fruher bazu bewogen gefühlt hatte. Wie viele Urme und Kranke verbanken ibm auf biefe Beife die nothige Rost und mildthatigste Unterftugung, mabrent fein Tifch ftets bereit ftant, Sungrige ju fpeifen, benn ber armfte und geringfte Mann war ein Gegenstand feiner Menschenliebe, und Freuden zu bereiten, feine eigene größte Freude; boch erstreckte fich feine Sorgfalt mit gang vorzug= licher Thatigkeit auf bas Wohl jugendlicher Seelen. So veranstaltete er rafch eine Subscription fur ben boffnungsvollen Schuler Panzerbicter, daß er fic sum Arat bilden konnte, und empfahl ihn fo brins gend feinem ehemaligen Bogling, Geheimen-Sofrath Stark zu Jena, daß er durch dessen liebevolle Uns terstützung studiren konnte und hierauf ein treffli= cher Argt und Sofmebicus ju Meiningen worden ift. Mittelft fürftlicher Unterftubung brachte er ben talentvollen Sohn eines armen Leinwebers zu Tifch= bein nach Caffel, ber bann als ein vorzüglicher Portraitmaler viele Reisen unternahm und zulent als hofmaler in Braunschweig angestellt murbe. Auf ahnliche Beise zog er hier einen wackern Schullehrer heran, bort bewog er Eltern, ben Sohn ftubiren zu laffen, bag er einer ber gesuchtes ften Rechtsgelehrten murbe, und, wo er ein Talent aufkeimen fab, ba rubete er nicht, gleich bem ems figen Gartner, es in einen guten Boben zu fegen, und feiner forgfam ju pflegen, bamit es Bebeiben finde. Bor allem forberte er die Errichtung eines

Lanbidullebrerseminars, trat nebst feinem Bruber ben Subscribenten zur Bilbung eines folchen Inftis tutes bei, bas die Freimaurerloge, Charlotte ju ben brei Relken bewirkte, und ließ fich auch burch manche hiemit verbundene Unannehmlichkeiten nicht zurudichreden; felbst mit biefer vaterlandischen Sorge fich nicht begnügend, fendeten fie Beibe jahrliche Beitrage ben fur Beibenbekehrung bestimm= ten Miffionsgesellschaften zu. Wie ihm benn bas Erziehungsmefen gang befonders am Bergen lag, fo zogen auch alle damaligen neuern Berfuche und Beftrebungen im pabagogifchen Fache, eines Bafe= bow, eines Bahrdt, feine Aufmerksamkeit und leba bafteste Thatigkeit an sich. Dhne großen Philo= logen beigezählt werben zu konnen, war er ber alten Sprache, auch bes hebraifchen, auf eine genugende Weise machtig, ftubirte mit großem Fleife Rirchengeschichte und Dogmatit, und zeigte bie vertrauteste Bekanntschaft mit ber hohern und niedern Critit, so wie mit ber neuern Eregese. Mathema= tik, besonders Algebra, Rechnenkunst in ihren ein= gelnen Berzweigungen, Logif. Metaphysik, und bauptfachtlich beutsche Sprachlehre wurden von ihm mufterhaft vorgetragen, er foll ber Erfte gewesen fenn, ber eine deutsche Grammatik lehrte, und schrieb felbst einen richtigen und schonen beutichen Styl, ben er forgfaltig auf bie Sugend übertrug. Auch hatte er ein Idioticon bes Meininger Diglects fo wie alsbann zu Schalkau gesammelt. Das Judenbeutsch verstand er fo gelaufig, daß er es lehrte. Mit ber beutschen Dichts tunft machte er fich gefliffentlich bekannt und lauterte feinen Geschmack burch bie bamals aeschattes ften Werke Gottschebs, Gellerts, Cronegks, Rlop= ftod zc. und bichtete felbft. Seine Bibliothet war ablreich, besonders an altern Schriften, und fein

Mineralien = und Mungcabinet ein rebender Beweis feines sammelnben Gifers. 3m 3. 1781 vertauschte er das Schullehreramt mit dem Diaconate und erhielt den Titel eines Abjuncten. Auch hier ma= ren ihm, wie bort die jugenblichen, die Bergen feis ner Gemeinde zugethan. Sein Vortrag mar flie= Bend, beredt und feine Sprache edel. Er arbeitete und memorirte schnell. Die wurde er lebendig auf ber Rangel, aber fein ganges Meußere und ber fprechenbe Musbruck feiner fanften Geele konnten bes Eindrucks nicht verfehlen. Er mar langer, hageret Statur, weiß von Gefichtsfarbe, mit einem burche fchimmernben schwarzen Barte, Augen und Dies nen bedeutsam und in lebhafter Bewegung, beson= bers fprach aus ihnen eine volles Zutrauen erwetfende Freundlichkeit. Dabei trug er eine Stut= perrucke, und nie, außer bei feinen Ercurfionen auf bas Land, ging er anders, als in schwarzer Rleis bung. Ueberall ben feinen Unftand beobachtend, ein Muster ber Reinlichkeit und Ordnung, fühlte er fo gart, daß er öffentliche Orte moglichst vermieb und, wo er landliche Wanderungen zu unterneh= men hatte, lieber bei Pfarrern und Schullehrern einkehrte, so zuchtig, bag feine angenehm un= terhaltende, hochst frohlich scherzende Laune nie ir= gend die Grenze ftrenger Sittlichkeit überschritt, obwohl er oftmals durch ben zustromenden Wig und eine Fulle intereffanter Anecboten bie Geele ber Gefellschaften murbe. Diese Mäßigkeit behauptete er auch in feinen Genuffen. Den Tabat icheuend, af er jeden Abend Suppe und gewelftes ausges fuchtes Doft und ließ fich zu einer Abweichung von dieser gewohnten Ordnung durchaus nicht bewegen, wenn er beshalb auch fur eigenfinnig gelten mochte, baber er bei schwächlicher Conftitution, in den jungern Jahren leicht frankelnd, boch nur

einmal in feinem Leben, als Diaconus, einer Krankheit unterlag, und fich bei fo ftrenger Diat zu eis nem ungewöhnlich hohen und gesunden Alter erbob. Unverbroffen eilte er zu ben Rranken und Leidenden, und brachte an ihrem Bette unter frommen Troftungen und den belehrenoften Unterhaltungen taglich einige Stunden gu. Um fo mehr fand bier fein bienftfertiger Geift, fein Bohlthatig= keitssinn reiche Nahrung, und, kaum mar ibm eine Roth bekannt worden, so bildete er für Rrante und Genefende milbe Bereine. ausgebildeten Geifte kam bie Gewandtheit torperlicher Geschicklichkeiten gleich, als mollten beibe um ben Borgug ffreiten. Er verftanb gu brechfeln, Uhren zu repariren, ju geichnen, treffend gu malen, Petschafte gu flechen; felbit Gurtler =, Gilber = umb Zinnarbeiten waren ihm geläufig, auch mußte er Bucher zu heften und au binden, Glas zu schleifen und alles bieg mit nicht gewöhnlicher Fertigkeit. Im Bereine mit feinem Bruder hatte er felbst eine Menge bewährter Sausmittel in Rrankheiten gesammelt, von benen er einen besondern gemeinnütigen Gebrauch machte. Sammtliche Beschäftigungen biefer Art, benen er nur die erholenden Rebenstunden widmete, bielten ihn nicht ganglich von schriftstellerischer Thatig= feit gurud. Als Diaconus mar er Mitarbeiter an ber Jenaischen allgemeinen Literaturzeitung, in welche er viele Recensionen aus bem Fache ber Erbauungs= fchriften geliefert hat, auch ließ er in die Gothais fche gelehrte Beitung mehrere Recenfionen einruden; boch mieb er gefliffentlich bie Babn bes offentlich genannten Schriftstellers. Darum fcbrieb er auch einst an den Hofrath Meußel zu Erfurt: "wider Bermuthen finde ich meinen Namen in bem Berzeichniffe ber beutschen Schriftsteller. Db ich gleich

fein Sypochonbrift bin, fo habe ich boch aus fichern Grunden nicht die geringste Beranlaffung bazu ge= ben wollen. Doch, ba ich nun einmal eingeschal= tet bin, so nehme ich mir die Freiheit, Ew. Wohlg. ju melben, bag ich, außer ben fortgefetten Pro= atammen von ber weifen Bestimmung funftiger Burger, noch zwo Ginladungeschriften in 4. habe bruden laffen, worin die Frage untersucht wird: find zu unfern Beiten bie uneigentlichen Musbrucke im Vortrage ber Religionswahrheiten nachtheilig? Ueberdies find ichon feit verschiedenen Sahren eis nige kleine Piecen von-mir, aber ohne meinen Namen herausgekommen, zu Andern habe ich auch, mit Berschweigung meines Ramens, Unmerkungen verfertigt. Die Urfachen, warum ich mich bamals nicht nennen wollte, find noch jest in meinen Mus gen gultig." Go ftehet in einem andern feiner Briefe: "es ift für mich eine unangenehme Nothwendigkeit, bergleichen Schriften (namlich Pros gramme) zu verfertigen, und ich fuche fie baber fo wenig, als moglich zu verbreiten. - Auf herrschafts lichen Befehl mußte ich ben in unferm Lande brauchlichen Catechismus mit einigen wenigen Erlautes rungen zur Unleitung fur gang Unwiffende berausgeben. Meine überhauften Umteverrichtungen und ber Briefwechsel nach Samburg, Leipzig, Salle, Gottingen, Nurnberg ic. laffen mir nur wenige Beit zu bergleichen Arbeiten übrig, bag ich auch in bieser Absicht bene latens bene vivo." So bat fich benn auch bei bem genauesten Durchsuchen feis ner hinterlaffenen Papiere keine Spur von felbft berausgegebenen Schriften vorgefunden, mahrschein= lich hatte er bie Concepte jener ohne Namen ge= schriebenen Viecen alsbald wieder vernichtet. 3. 1792 ward er als Superintendent nach Schaltau berufen und fand in bem großern Wirkungs=

freise eine um so freudigere Gelegenheit, feine Thatigkeit zu verdoppeln und fegensreich zu erweitern. Sein Eifer verließ ihn nie und barum auch bie Hochachtung und Liebe nicht, bie feinem klaren und gemuthvollen Geifte und feinem unermubet gewiffenhaften Wirken gebührten. Bis ju bem fpateften Alter verrichtete er fein Amt. bas ibm über Alles theuer mar, mit unverleplicher Treue, und nur mit vieler Dube ließ er fich, wenn torperliche Schwache ihm bas Predigen erschwerte, bereben, einem Unbern bie Predigt zu übertragen; je naber feinem Enbe, je berglicher murben feine Bortrage. Doch eben fo unauslofchlich blieb in ihm die Wißbegierde, die sich nicht blos auf theo= logische Gegenstande beschrankte, fo, daß er noch in ben letten Sahren seines Lebens nicht selten Nachts bis 1 auch 2 Uhr in feiner Studirftube beschäftigt war. Wer von ihm und feinem Wirten in Schals tau fprach, war von ungewöhnlichen Gefühlen ber Liebe und Bewunderung burchdrungen, und man fab ihn in feinem hoben Alter fast fur einen Beis ligen an. — Dag indeg auf ein fo lichtvolles Lebensgemalbe auch mancher Schatten falle, läßt fich zu Folge ber ichwachen menschlichen Natur. ber auch er unterworfen war, im voraus erwarten, und felbst biefe kleinen Mangel barf ber Biograph nicht verhehlen, boch kann er fie nur leise berubren, zumal wenn er sie nicht ganzlich zu verburgen weiß, ober fie, wie hier, nun in geringer Erheblichkeit bervortreten. Db einige Gitelfeit burch biefe murbige Saltung seines Lebens hindurchgeschimmert, ob er fich in diesem streng und punktlich beobachte= ten Maage auch feines Meugern einige Steifheit angewohnt habe, will man eines Theils eben fo wohl bezweifeln, als andern Theils behaupten. Und, wenn auch beide Bruber ein besonderes Dit-

leiben mit ben Juben empfunben hatten, und ber Judenbekehrung nicht abhold gewesen waren, wie fie 3. B. einem folchen fehr behulflich maren, Gras veur zu werben, wofür er ihnen spaterhin auf einer Befuchereise von Petereburg als Hofgraveur fich herzlich dankbar fühlte, so wurde dieß in solchen Gemuthern ficher aus ber lautersten Quelle bervorgegangen fenn, und minbeftens dem Bergen Ehre gemacht haben. Wohl vermuthete man von ihm eine Binneigung jum Pietismus, ben er ge= nahrt habe; aber fein flarer, jum Frohfinn geneig= ter Geift mar von topfhangerischem Erubfinn gu fern, und fein Gemuth ju fanft und menschen= freundlich, als bag er in biefer Sinnesweise ausgeartet mare ober feine Unfichten auf eine laftige Beife hatte aufdringen, für feine Ueberzeugung gefliffentlich einnehmen wollen. Er behauptete auch bier die Maßigung, welche ihm eigenthumlich war. War manchem Weltkinde feine Sprache zu fromm. fo wußte fie boch ber Freund achter Religion zu Schapen, benn fie kam aus einem vollen glaubigen Bergen. Satte er irgend einen heimlichen Keinb. to mar es mohl Mancher aus Reid, weil er feine Ueberlegenheit fühlte, ober Folge ber eignen schwa= den Gemuthsweise, bie aus unlauterm Ursprunge Die menschenfreundliche Liebe ableitere, welche Bolkhart zu fo berglicher Sorgfalt für Bulfebeburftige bewog, mabrend Undere hingegen feine gelaffene Rube taufchte, bie ihnen irrig fur Mangel an innigem Gefühl, für Ralte galt. In Bahrbeit, es ift erfreulich, bei allem Bemuben, gerecht und nicht blos ber Lobredner bes Berewigten zu fenn, fo wenig bes Sabelnsmurbigen anführen au konnen, und auch bieß nicht einmal mit Sicherheit erwiesen zu feben, vielmehr mit Leichtigkeit bie und ba wiberlegen zu burfen. — Sein frommer Sinn

follte auch burch hausliche Ereigniffe mannichfaltig gepruft werden. 3m 3. 1769 ben 18. April hatte er fich mit ber einzigen Tochter bes Rirchenprob= ftes in Meiningen, Georg Albert Mober, Glifa= beth Friederika Felicitas, verehelicht, und, wenn beide in Character und Bilbung nicht einander volltommen nahe ftanben, fo bewies er fich boch ftets als ein gartlicher Gatte und lebte mit ibr in liebevoller Eintracht. Bon ihr erhielt er vier Gohne und zwei Tochter. Als Diaconus aber verlor er 1788 einen funfjahrigen hoffnungevollen Knaben, bem er die naturlichen Blattern hatte inoculiren Er wollte Beispiel fenn und brachte ein schmerzliches Opfer. Tief beugte ihn biefer Unfall. boch kundigte er ben Berluft eben fo gelaffen an, als er ihn trug. Gein geliebtefter Sohn, Rector und Collaborator zu Schalkau, ward ihm ben 27. Rovember 1818 burch bas Rervenfieber geraubt; auch bas Schickfal feiner beiben übrigen Sohne follte ben Abend feines Lebens nicht vollkommen erheitern. Der Aelteste lebt, wie man saat, je= boch unbekannt ber Kamilie, als Privatgelehrter in Bien, ber anbere, Raufmann zu Sonneberg, foll burch fast gangliche Blindheit bas Gebeihen feines Sanbelegeschafts gehindert feben, die beiben Tochter aber find an wurdige Geiftliche verheirathet. Die Gattin, welcher nebst ber, von ihm kindlich verehrten, Schwiegermutter er im Geschäftsbrange bie Erziehung ber Kinder größern Theils zutrauungsvoll überlaffen, schied nach langen schweren Leiden 1808 von feiner Seite. In einem eigenhandigen Auffate, mahrscheinlich turz nach ihrem Tobe, wo er auch feinem Tobe nahe zu fenn glaubte, fagt er: "meine Empfindung auf bas nun zu Ende eilende Leben weiß ich nicht beffer auszudruden, als mit ben Worten: ich bin zu gering, viel zu gering aller Barmberzigkeit und aller Treue, die bu, quim siebensährigen Ariege ruhmlich gefallen waren, für die Wissenschaften bestimmt. Aber seine entsschiedene Neigung für die Wassen, vermochte seinen Bater, diesen Entschluß zu andern; er ward Casbet, und in seinem 17. Jahre, 1771, im Stonenstinschen Infanteries Regiment zu Stendal als Fahenenjunker angestellt. Bald darauf avancirte er zum Offizier, und, da er sich durch seine militaisrischen Talente seinem Inspecteur, dem bekannten General von Salbern, bemerkbar machte, ernannte

ihn biefer zum Regiments = Abjutanten.

Seinen ersten Feldzug machte Rüchel in bem fogenannten einjahrigen ober baierschen Erbfolge= kriege, wo ber nachher als Keldmarschall verstor= bene General von Knobelsborf ihn zu feinem Ge= neralabjutanten ermablte. Diefes Bertrauen wußte er auch hinreichend zu rechtfertigen, indem er fich bei bem Gefechte von Grumbach und Gabel burch Umficht und perfonlichen Muth vorzüglich auszeichnete. Nach bem Friedensschluß übernahm er ben Unterricht ber jungen Offiziere feines Regiments; hierdurch, fo wie burch feine Punktlichkeit im Dienfte und burch feine Lebhaftigkeit, mußte er Aufmerkfamkeit zu erregen, und Friedrich ber Große, welchem ein aufkeimendes Talent nicht leicht entging, berief ibn baher im Sahre 1781 burch ein eigenes Cabinets= ichreiben nach Dotsbam, mit bem Befehle, fich bei ibm in Sansfouci zu melben.

Der Erfolg ber ersten Unterrebung mit bem großen Könige war Rüchels Ernennung zum Capitain. Als solcher in ben Generalstab verset, begleitete er ben König vorzugsweise bei allen Revuen, und gewann sich burch seine Fähigkeiten, seine Thattigkeit, mehr als baburch aber noch burch seinen geraben, biebern Sinn, die Gnabe des Monarchen, ber, nun die Ausbildung des jungen Kriegers in

## Ernst Friedrich Wilhelm.Philipp von Rüchel,

toniglich = preußischer General ber Infanterie, Ritter bes schwarzen und rothen Ablerordens, bes Ordens pour lo merite, Großtreuz bes heffischen Löwenordens und Ritter des heffischen Militair = Berdienstordens.

> geb. ben 21. Juli 1764. geft. ben 14. Januar 1823.

Einer von ben viel besprochenen Mannern aus iener für Preußen fo ungludlichen Epoche bes Sabres 1806, beffen große Ungabl von Keinden iba in Schriften und Worten, offentlich und beim= lich, auf alle Beife berabzuseben, zu schmaben, ja au beschimpfen fich bemubten. Es ift freilich nicht ju laugnen, baß er fich biefe große Menge von Feinden felbft zugezogen hat, indem fein von Na= tur heftiger und herrischer Character vorzüglich gegen Untergebene, ober alle biejenigen, welche mit ihm nicht von gleichem Stande und Range maren, ofs ters in überbotene Raubheit und ungemäßigte Beftige feit ausartete; aber eben fo gewiß ift es auch, bag Die ihm fo baufig gemachten Bormurfe ber Feigbeit, ber Ropflofigkeit, des ganglichen Mangels an militairischen Einfichten u. f. w. ihn burchaus nicht treffen.

Ruchel war im Jahre 1754 ben 21. Juli auf Bigenow in Hinterpommern, einem Gute feines Baters geboren, und anfangs, als ber lette Bweig feiner Familie, nachdem brei altere Bruber beren Gehaltserhöhung begnabigt. Er arbeitete bierauf, bem Befehle bes Monarchen gemäß, einen Plan zur Verbesserung ber Armee aus, womit en zugleich ben zur Errichtung einer Militair-Wittwen-Casse verband, und seine Vorschläge wurden burch eine Commission sogleich ins Wert geset.

In dem Ariege von 1792 gegen Frankreich schickte ihn der König als Militairgesandten zu dem hessischen Truppencorps, und er wohnte als solcher zuerst dem Gesechte von Clermont dei. In diesem Posten blied Rüchel, dis die Hessen die Winterquartiere bezogen, und erhielt später von dem Könige den Auftrag, Coblenz und Ehrenbreitenstein, welches von Custine bedroht war, zu retten. Durch die größte Anstrengung, und mit Hüsse der Hessen, vermochte er diesen ehrenvollen Auftrag zu erfüllen, worauf das Patent als Obristieutenant und der hessische Löwenorden ihm zum Lohne wurden.

Als spaterhin bie Frangofen Mainz eroberten. wurde auch Gießen und hanau von ihnen bebrobt und nur Ruchels thatige und umfichtsvolle Leitung ber Operationen vermochte beibe bis zur Unfunft bes preußischen Urmeecorps zu beschüten. Aber ber Berluft von Frankfurt und bes festen Schloffes Konigstein machte bennoch bie Lage bes Beeres hochft miglich; baber entwarf Ruchel einen Plan gur Biebereroberung bes erfteren, inbem er babei auf bie gablreichen Einverstandniffe mit ben Einwohnern biefer Stadt, fo wie auf die Bravour ber heffen baute. Sein Monarch, ber bie Bich= tiakeit bes Unternehmens einfah, willigte in ben Worschlag: Frankfurt murbe wirklich von ben Beffen genommen, und Ruchel, ber mit bem Berbienfte bes Entwurfes zu biefem Angriffe haupt= fachlich zum glucklichen Erfolge beigetragen batte,

ward in seinem Patente bis zum Obersten vorges ruckt, erhielt die Amtshauptmannschaften Reez und Marienwalbe in ber Neumark, und kurz barauf die Commandeur-Stelle des damaligen Infanterie-Res giments Prinz Ferdinand, mit Beibehaltung seiner

Charge als Flugel : Adjutant bes Konigs.

Bu Neujahr 1793 wurde Ruchel in feiner Lour Oberft; in bemfelben Jahre mobnte er, außer mehreren biplomatischen Berhandlungen, ber Rano= nabe am rechten Rheinufer, und ben Gefechten pon Beiler und Algen unter ben Augen feines Ros nigs bei. Dit feinem fleinen Corps vereitelte er bald nachber bie mehrmals wiederholten Bersuche ber Frangofen auf die Mainspige, verjagte fie von ben Infeln, auf welchen fie verschanzt stanben. und trug auf biefe Art nicht nur gur Berftorung von Roftbeim, fonbern auch gur nachherigen Eros berung von Maing bei, nach welcher er, außer ber Lour, zum Generalmajor avancirte. Rurz barauf erhielt er bas bamalige Regiment von Begener als Chef. und ein eigenes kleines Truppencorps. mit welchem er bie Defterreicher vor gandau ablofte. Als nachher die Belagerung diefer Festung aufgegeben werben mußte, und auch bie Beifenburs ger Linien verloren gingen, befehligte Ruchel bie Afriergarde ber Armee mit fo viel Umficht und Gemandtheit, daß es ber Feind gar nicht einmal maate, ibn bart zu brangen.

Sein aus wenigen Bataillonen bestehenbes Corps ructe endlich am 2. Januar 1794 in die Cantonnirungen von Frankenthal, woselbst es von einem sehr zahlreichen franzosischen Corps unter Lefebre bei Oggersheim angegriffen wurde. In diesem Gesechte zog sich eins der preußischen Bataillone, durch ein falsches Signal irre geführt, eine kurze Strecke weit zurud; aber, sobald Rüchel dieß

R. Retrolog. 1r. Sahrgang.

bemerkte, fprang et mit Bligesschnelle vom Pferbe. sammelte das Bataillon wieder, stellte fich vor beffen Kahnen, und führte es mit fo großem Uns geftum wieder gegen ben Feind, bag berfelbe bis nach Dagersheim zurudgeworfen murbe. Fur biefen Beweis von Unerfchrodenheit und perfonlicher Tapferkeit, welchem übrigens ichon viele abn= liche Beweise in ben fruberen Gefechten vorange= gangen waren, belohnte ibn ber Konig mit bem großen rothen Ablerorben. Bald fand Ruchel Ge= legenheit, fich einer Tolden Auszeichnung abermals wurdig zu machen, als er in ber Schlacht von Rai= ferslautern bie Avantgarbe ber Armee befchligte. Hier überfiel er bie Frangofen, trieb fie von Stellung zu Stellung bis Tripftabt zurud, machte 2000 Gefangene, und erbeutete mehrere Ranonen und Rahnen. Mit gleichem Muthe fette fich Rus del in bem Gefechte bei 3weibruden an Die Gpise pon zwei unvollständigen Schwadronen, fturmte mit ihnen gegen ben Feind, welcher über 1500 Dferde stark war, und warf ihn so vollständig que rud, bag er ihm eine große Anzahl von Gefange= nen abnahm.

Nach dem Separat-Frieden, welchen Preußen im Jahre 1795 mit Frankreich schloß, erhielt Ruschel mit seinem Regimente erst Anklam, dann Stettin zur Garnison. Er bereiste darauf im I. 1796, auf Befehl des Königs, die Kusten der Oftsee, und ging 1797 mit besondern Aufträgen nach Petersburg, wo er sich des ehrenden Vertrauens

bes Raifers Paul zu erfreuen hatte.

Im Jahre 1798 wurde Ruchel von bem jetisgen Könige nach Potsbam berufen, jum Commandeur en Chef bes Regiments Garbe, jum Commandanten von Potsbam und Inspecteur ernannt. Balb nachher erhielt er auch die Inspection über

fammtliche Cabetten=Unftalten und über bie bamalige école militaire, welche Institute er nach Moglichkeit vervollkommnete. Auch machte er zu biefer Beit ben Entwurf gur Penfionirung der vers abschiedeten Offiziere. Schon am 23. Mai 1799 murbe Ruchel General : Lieutenant und im Rabre 1802 erhielt er noch zur Belohnung feiner vielfas den ausgezeichneten Dienste ben schwarzen Ablerorden. Das besondere Bertrauen des Ronigs beehrte ibn nachher im Jahre 1805 mit bem Auftrage, bie Armee in Preußen fo schleunig, als moglich gufams men zu ziehen, welches er auch bei Drengfurth bes wirkte; ju biefem Endzwed hatte ibn ber Ronia anm Gouverneur und Inspecteur von Dreufen ers nannt, und ihm bas Regiment von Brunned als Chef ertheilt.

Endlich trat für Preußen bie unglückliche Krieges periode bes Jahres 1806 ein. Ruchel commandirte bor ber Schlacht von Auerstabt ein Armeecorps von 50,000 Mann, welches aber burch Detafchis rungen so sehr geschmolzen war, daß es am 14. October nur noch 12,000 Mann betrug, und auch von biesen noch an bemfelben Tage ein Dragoners Regiment abgeben mußte. So ausgezeichnet Rus dels bisheriger militairischer Ruhm gewesen war, chen fo bedeutend follte er auch an diefem verbangs nigvollen Zage geschmalert werben, obgleich ihm immer nicht, auch in diefer Schlacht, fein gewöhnlichet perfonlicher Muth abgesprochen werden tann. Aber unbegreiflich ift es, warum er, schon um 7 Uhr Morgens von bem Rurften von Sobenlobe benachrichs tigt, bag biefer von ben Frangofen angegriffen aut merben erwarte, fich erft um 10 Uhr zu feiner Uns terftugung mit feinem Corps in Marsch feste. Da fein binreichenber Grund biervon aufgefunden werben kann, so trifft ibn mit Recht ber Borwurf. fich verspatet, und so mit zum Berlufte ber Schlacht beigetragen zu haben. Was jedoch ben, ihm gemachten, Borwurf ber Feigheit betrifft, so ist dieser

vollkommen ungegrundet.

Rüchel hatte ben jegigen General Grafen Gnei: Tenau, bamale im Sobenlohischen Sauptquartier, welcher einen frangofischen Obriften escortirte, bei fich zurud behalten, um fich burch ihn von ber Beschaffenheit ber Gegend und von ber Stellung bes Rurften zu unterrichten. Er mar feinem Corps eine Strede vorausgeritten, als ihm ploglich ein Relbiager entgegen gefprengt fam, und ihm bon Seiten bes Fürften Die Nachricht überbrachte, baß biefer bereits geschlagen fen, und ihn gur Gulfe aufforbere. Nachdem Ruchel fich den Dunkt, mobin er folle, hatte anzeigen laffen, ging er fogleich mit bem Corps bie Sobe hinauf, und griff ben Reind muthig an; aber alle feine Anstrengungen. bie Schlacht wieder berauftellen, maren vergeblich. Erst, als die Frangosen schon seine Linie in ber Rlante und im Ruden genommen hatten, orbnete er feinen Rudzug an, und felbst ber Oberft von Maffenbach, ber ihn nachher am bitterften getabelt bat, erflarte, es bliebe nichts, als bieg zu thun Ruchel, von einer Kartatichenkugel nabe am Bergen getroffen, verlor feine Kaffung nicht eis nen Augenblid. Erft am Bebicht, einem Balbden bei Beimar, übergab er bem General von Parisch bas Commando, und blieb in ber nachsten Duble, unter ben Sanden feines Staabsarztes befinnungslos liegen. Genugfam wird bieburch wis berlegt, mas Bosheit ober Unverstand bin und wieder über diesen Gegenftand zu behaupten magten; und wenn berfelbe nicht fruher, mahrend Ruchels Leben erortert wurde, so war es, weil er keinem feiner Freunde gestatten wollte, ihn vertheibigend,

aufzutreten. Dem Obersten Briren, ber ihn um biese Erlaubnis bat, erwiderte er: in den Augen seines Königs sen er gerechtsertigt, und er habe teinem Andern Rechenschaft zu geben. Sine Antwort, die freilich noch in dem Geiste der Zeit vor 1806 abgefaßt ist, da ein General, welcher eine Schlacht verliert, nicht nur seinem Könige, sons dern seinem gesammten Baterlande, und allen seinen Mitburgern, welche badurch ungläcklich werden,

Rechenschaft abzulegen schuldig ift.

Nur wie durch ein Wunder entging Ruchel dem Tode und der Gefangenschaft, und begab sich nach Königsberg in Preußen, wo er im Winter 1806 — 1807 die dortige politische Zeitung redisgirte. Nachdem er von seiner Wunde wieder herzgestellt worden war, übertrug ihm der König im Jahr 1807, als General-Gouverneur von Preußen, die Errichtung der Reserve-Regimenter. Im Pariser Moniteur ward sein angeblich beleidigendes Betragen gegen franzosische Kriegsgefangene, bessonders gegen den General Victor hart gerügt; jedoch kommt auch ein solches Betragen mit seiner sonstigen Gemuthsart vollkommen überein.

Nach dem Frieden von Tilstit ertheilte ihm ber König den nachgesuchten Abschied als General der Infanterie, und mit einer bedeutenden Pension. Rüchel zog sich hierauf nach seinen Gutern in Pommern zuruck, und erhielt seitdem keine Wiederansstellung, welches ihm, als im Jahre 1813 Preußen seine Wiederherstellung erkämpste, außerordentlich schmerzen mußte. Indessen ist auch nicht zu leugenen, daß ein Mann wie Rüchel sich nicht mehr für eine Zeit, wie die des Jahres 1813, wo das wahre Volksleden in seinem höchsten Glanze erschien, paste. Er starb endlich, wie er seitder ledte, in Zurückzogenheit, nach einem kurzen Krankenlager,

in feinem 69. Jahre, ben 14. Januar 1823, auf feinem Gute Safelen, bessen ehemalige Bufte er

fich zum schonen Dentmal errichtet hatte.

Rüchel war ein Mann von großem, starkem Rorperbau, und mit bem ftarkften Musbruck in feinen Gefichtszügen. Wer ihn gekannt, und ihn in ben verschiedenen Lagen bes Lebens lange ge= nug zu bevbachten die Gelegenheit gehabt hat, wird ihm bas Beugniß geben muffen, bag er, als Gols bat, einen seltenen Scharfblick mit Schnelliakeit, aber auch mit ber unerschutterlichsten Rube in ber Ausübung, verband, daß er, als Patriot, keinen Mugenblick gezogert hatte, fich felbft mit Allem, was er hatte, bem Konige und bem Baterlande jum Opfer zu bringen. Gin liebender Bater, ein treuer Freund, ein Belfer fur Alle, Boblthater feiner Unterthanen, fo fteht er als Menfch vor uns, ber nie wider feine Ueberzeugung gehandelt, ber mit bem reinften Willen ein warmes Berg, ein unendlich weiches Gemuth, und die großartigfte Denkweise verband. Aber er hatte auch einige fehr bervorstechende Schattenseiten in seinem Character; ein beleidigender Stolz fur Alle, die in feinen Aus gen geringer maren, als er, eine eben so unertrag= liche Unmagung, eine gewiffe Raubeit in feinem Zeugeren, allenthalben, wo er bober zu fteben glaubte, als Undere, und eine fast zugellofe Bef= tigkeit, die er sich ohne Unterlag in Wort und That zu Schulben kommen ließ, besonders, fo lange er noch in Militairdiensten befindlich war. Alles bieß mußte ihm eine große Menge von Feinden auziehen, die nachher oft, unedel genug, in die beftigsten Schmahreben gegen ihn ausfielen, als die ganzliche Beranderung ber Zeitumstande ihnen offentlich zu reben erlaubte.

Aber, wenn aus einer folden Bruft ein zu

lebhaftes Empfinden oft zu lebhafte Aeußerungen hervorgehen ließ, so muß doch auch der Tadel in seinen Grenzen bleiben; benn es fühlt ein Seder, daß tadeln der unvollkommenen Welt nur einen schwachen Tribut zollen heißt. Rüchel starb als Mann und Christ, in den Armen seiner Familie und seiner Freunde, denen sein Andenken unverzgeslich bleiben wird. Ihm fallen auch Thranen des Dankes und der Liebe. — Friede seiner Asche!

Friedrich Ludwig Zacharias Werner, großherzoglich = heffen = darmstädtischer Hofrath, Ehren= Domherr zu Kamieniec in Podolien, und Mitglied der Königl. deutschen Gesellschaft zu Königsberg in Preußen.

> geb. ben 18. Nov. 1768. gestorben ben 17. Jan. 1823.

Vriedrich Ludwig Zacharias Werner wurde ges boren zu Königsberg in Preußen, am 18. Novems ber 1768, als einziger Sohn des Professors der Geschichte und Beredsamkeit an der dortigen Unis versität, Jacob Friedrich Werner und von Lusse Henriette Pietsch. Sein Bater war als numissmatischer Schriftsteller, und als ein durch seinen Bortrag und sein ciceronisches im Latein ausgezeichsneter Redner nicht unberühmt; als Muster sittlicher Vortresslichkeit aber, nach dem Zeugnisse des Sohnes, von Allen, die ihn kannten, geschätz und geliebt.

Diesen wurdigen Bater verlor Werner schon in seinem vierzehnten Jahre durch den Tod, fand jedoch dafür Ersat in der treuesten Sorgfalt seiner Mutter, einer Nichte des Dichters Balentin Pietsch und einer Schwester des Regimentsquartiermeisters Pietsch, von dem einer der geistreichsten Königsberzger, Schessner, sagt: er besas außer seinem vorztrefflichen Character noch eine vorzugliche Kenntnis der römischen Classier u. s. w.; er konnte sehr heizter senn und seine sondersate schwarmerische, oft

etwas traurig gestimmte, Religiosität gab jener momentanen Aufgereimtheit noch einen besondern Reiz. Vieles aus diesem Bilde paßt auf Werner, und die schwärmerisch religiöse Richtung des Bruders wat als ein Familienzug auch in der Mutter vorherrschend, die, hochdegabt mit Geist und Phantasie, in spätern Jahren in Verstandes-Zerrüttung versiel, wobei der sire Wahn sich in ihr ausdildete, sie sey die Jungfrau Maria, ihr Sohn aber der Heiland der Welt.

Diefer Mutter verdankte Werner feine fruh fich entwickelnde tiefe Neigung fur Poefie und chrift= lich religibfe Gegenstande, die ihn auch in den wechsfelnbsten und mannichfaltigsten, jener Sinnesart oft beterogensten Lebensverhaltniffen nie ganz verließ.

Da beibe Aeltern Werners protestantischer Confession waren, so ward auch er in den Grundsäßen der edangelischen Kirche erzogen. Nach vollendetem Schulunterricht bezog er die Universität Königksberg schon im sechzehnten Jahre, 1784. Sein Hauptstudium waren Rechts: und Cameral: Wissenschaft; doch hörte er auch Kants philosophische Borlesungen, und wurde personlich von dem großen Manne, der ehedem College seines Vaters gewesen war, mit herablassender Gute behandelt. Durch zwei lateinische Reden und eine lateinische Dispustation, welche er als Respondent öffentlich im grossen academischen Hörsaale zu Königsberg hielt, legte er den Beweis einer nicht vernachlässigten Ausbildung in alten Sprachen ab.

Schon im ein und zwanzigsten Jahre, 1789, ließ er eine kleine Sammlung von Gedichten brukken, die, wenig poetisches Talent verrathend, alle Tone damals beliebter Dichter, Wielands, Claudius, selbst Blumauers u. s. w. nachzusingen streben. Das merkwurdiaste unter biesen Gedichten, wenn man es mit ber Richtung vergleicht, bie Werner spater genommen, ist ein Spottgebicht auf Monchethum, Jesuiterei, Intoleranz, ganz im Geschmack

ber mafferigsten Aufklarerei jener Beit.

In dem darauf folgenden Jahre, 1790, machte er eine Bildungsreife über Berlin nach Dresben, kehrte bann nach feiner Baterstadt zurud, und erhielt 1793 feine erfte Unftellung im Staatsbienfte, als erpebi= render Secretair ju Petrifau, im ehemaligen Gud= preußen; ein Umt, welches feine andere Sabigfeit porausset, als die, im furgeren Geschaftestyl an= gegebenen Berfügungen ber Rathe, nach beftimm= ten Borfdriften, zu ertenbiren und zu welchem in ber Regel nur Unftubirte genommen werben. Bie wenig biefe Beschäftigung Werners Geifte gufagen konnte, ist leicht zu ermessen; bennoch vermaltete er feinen Posten mit redlicher Diensttreue, und unter ben Sturmen ber polnischen Insurrection, zwölf Sahre hindurch, großtentheils zu Barfchau, nachbem er, in gleicher Qualitat, wie in Petrifau, an Die bortige Rammer versett worben mar. Uebri= gens hatte er in ben ermahnten amolf Sahren brei Chen geschloffen; bie erste mit einer, feiner burch= aus unmurbigen, Perfon vom übelften Rufe; Die ameite, mit einem gutmuthigen Befen, bem aber feine Ercentricitat ewig fremd bleiben mußte, und bie bie Gelegenheit gern ergriff, bie er ihr barbot, von ihm loszukommen um ein für fie paffenberes Bundniß einzugeben; die britte, mit einer reizenden jungen Polin (seine ersten beiden Frauen ma= ren Deutsche) welche zur Zeit, als er sie kennen lernte, fo wenig beutsch, als er polnisch verstand.

Durch biefen raschen Bechsei in feinen hauslichen Berhaltniffen ließ er sich jedoch nicht irremachen in den Genuffen, die Warschau, ein damals fehr belebter, angenehmer Ort, ihm barbot. Theils waren biese sehr unedler Art, wie g. B. ber Bes fuch von Mastenballen für die niedrigern Bolts: claffen, theils folche, die Beift = und Bergerhebend auf ihn wirken mußten, und bas Schwanken zwis schen biefen beiben Ertremen, bem er immer und überall hingegeben blieb, bient mohl, es zu erklas ren, wie man in feinen Schriften und Reben oft bas Bemeinste neben bem Sochsten fand. Un bie Spite jener geistigen Freuden verdient sein Um= gang mit Mannern, wie Mnioch und Soffmann, bem Berfaffer ber Phantafiestude in Callots Manier, die beide gleichzeitig mit ihm in Barschau lebten, gestellt zu werben. Bu jenem fühlte er sich porzugsweise burch bie gleiche Richtung auf maurerische Gegenstande, zu diesem, durch Die Liebe gur Runft in allen ihren Geftalten, bingezogen. Nachft: bem gab er fich mit übervollem Bergen ber Freund= schaft zu einem beutschen Junglinge bin, ber bei ber Warschauer Regierung als Referendarius an: gestellt mar, und in Werner ben Meister verchrte, ber ihn für eine Schule bes boberen inneren Le= bens vorbereiten half.

Unter so angenehmen Verhaltnissen entstand im Jahre 1800 in Warschau Werners erstes bedeustendes Werk: die Sohne bes Thals, und einige Jahre später: das Kreuz an der Offee. Er selbst nannte sie: seine Normal und Meisterwerke, die, so zu sagen, die Depots vorstellen sollten; jenes, das seiner Ideen über menschliche Geselligkeit; diesses, seiner religiosen Anschauungen insbesondere; gleichsam eine vollstimmige Symphonie, damit seine kunftigen Arbeiten nur Bariationen einzelner, darin

schon enthaltener, Tacte senn durften. •

Die Manuscripte zu beiben Gebichten brachte Werners einstweilen nach Berlin versetzer junger Freund bei bem bortigen Buchhandler Sanber zum

Drud unter, und bas beutsche Publicum empfing

fie mit Enthusiasmus.

Mittlerweile hatte aber ein harter Schlag Berners Berg getroffen. Schon im Sahre 1801 mar er mit feiner britten Gattin wieder nach Ronigs= berg gereift, um feine franke Mutter zu pflegen, und am 24. Februar 1804 (an bem namlichen Tage, wo er feinen Mnioch in Barfchau verlor, weshalb biefer, von ihm in ber Tragodie gleichen Namens verewigte, Tag ihm immer ein Tag bes Schreckens blieb) mußte er bie Mutter in feinen Armen fterben feben. Er regulirte ihren Nachlaß, ber ihn in ben Besit eines Bermogens von etwa 12,000 Thalern feste, und tehrte, im Fruhjahre 1804, auf feinen Poften nach Barfchau gurud. In Berlin hatte man aber fo großes Intereffe an fei= nen Werken genommen, bag man ihn borthin gu gieben munichte, mas gegen Ende bes Sabres 1805 wirklich geschah, wo ihn ber bamalige Chef bes Reu = Oftpreußischen Departements, Staatsminister von Schrötter, bei biesem Departement als gebei= men expedirenden Secretair anstellte.

Die nächste Beranlassung hierzu ist in Berlin ziemlich allgemein; fonst aber, so viel ber Bersaffer weiß, noch nicht öffentlich bekannt geworden, und verdient einer umständlicheren Erwähnung.

Schiller war namlich im Jahre 1804 nach Berlin gekommen, um ber Aufführung seines Tell beizuwohnen. Prinz Ludwig Ferdinand von Preuspen, ein Fürst voll regen Sinnes für alles Große und Schone, war unter ben Ersten, die sich besmühten, dem Dichter Deutschlands Beweise ihrer Achtung zu geben. Schiller wurde den Tag nach seiner Ankunft zu einem glanzenden, ihm zu Ehren veranstalteten, Mahle zu dem Prinzen eingeladen, der mit liebenswürdiger Sorgsalt sich nach den

Lieblingsspeisen und Weine des Geseierten zuvor erkundiget hatte. Von dem letzteren (Montrachet, einem weißen Burgunder) wurde ihm nun sleißig zugetrunken, und mit schwerem Kopse verließ der damals schon krankelnde, an solche Ueppigkeit nicht gewöhnte, Dichter das überreichliche Mahl. Um andern Morgen besuchte ihn Issland, und sand ihn, nach einer schlassosen Nacht, bedeutend unwohl. "Können Sie mir nichts zu lesen schieden?" fragte ihn Schiller. ""Nun, was sollte das senn,"" etzwiederte Issland ""das Sie nicht schon kennten?"" "Aus der Theaterbibliothek etwas Neues, was Ihznen zugeschickt worden," war Schillers Untwort.

Der Bufall hatte es gefügt, bag Werner um Diese Beit feine Bearbeitung ber Cobne bes Thals für die Bubne an die Direction des Berliner Theaters eingefandt. Iffland, ber, unbekannt mit bem Berfaffer, auf bie Sanbichrift taum noch einen fluchtigen Blid geworfen, fiel fie, als er von Schiller heimkehrte, und nach Etwas fuchte, um beffen Bunfch zu befriedigen, zuerft in Die Bande; er fiegelte fie ein und ichidte fie an Schiller. Um nachften Bormittage machte er ihm einen wiederholten Befuch. "Mun, wie haben Sie biefe Racht geschlafen, und wie geht es Ihnen heute?" fragte er beim Sintreten. ""Es geht mir recht gut,"" antwortete Schiller, ,,,,gefchlafen habe ich aber gar nicht."" "Bie?" fagte Iffland. ""Nun ja, wegen Ihres Manuscripts"" fuhr Schiller fort, ..., bin ich bie Nacht wach geblieben. Bon wem ift bas?""
"Bon einem gewissen Berner," entgegnete Iff= Von wem ist bas?"" land." ",, Sie fprechen von ihm, als ware es ein ungewiffer Werner,"" fagte Schiller heftig, ,,,,und wiffen Sie wohl; ich mochte schon diefer ungewiffe Werner fenn. Das ift Ihr Mann "" fuhr er gu Iffland gewandt fort: ,,, an ben muffen Sie sich

halten, wenn Sie etwas für die Bühne haben wolzlen. Ich mag nun grade nicht verbürgen, ob dieß. Stück bei der Darstellung Effect machen wird; aber schreiben Sie ihm, fordern Sie ihn auf, einen Glaubenshelben in einem andern Stücke darzustelz

len; Niemand kann es beffer, als er.""

Es konnte nicht fehlen, daß ein solches Urtheil Iffland imponiren mußte. Es ging von Mund zu Munde; der jetige Staatsminister von Benme, dem von je an die Beforderung alles Guten am Herzen lag, erfuhr es; sprach darüber mit dem Staatsminister von Schrötter, und dieser wußte bald zu Werners Versetzung Rath zu schaffen, der, burch die maurerische Richtung seines Gedichts und die religiöse Tendenz seiner Poesse überhaupt, des frommen Staatsmannes Ausmerksamkeit schon früs her auf sich gezogen hatte.

Am 14. Octor. 1805, grade ein Jahr por ber ungludlichen Schlacht von Jena, reifte Werner von Warschau zu seiner neuen Bestimmung nach Ber-

lin ab.

Er fand bort die gastlichste Aufnahme im Hause seines Departements - Chefs, des Ministers von Schrötter, seines Berlegers, des Buchhandlers Sander und anderer trefflicher Familien, knupste einen engen freundschaftlichen Umgang mit Iohannes von Muller, Fichte, Uhden, hirt, Schadow, den Kunstern der Berliner Buhne, namentlich der unvergesstichen Unzelmann Bethmann, an, und da man ihn mit Berufsarbeiten ganz verschonte, um ihn sein schones Talent für dramatische Dichtkunst desto mehr ausbilden zu lassen, lebte er das Jahr die zur seindlichen Invasion sast ganz dem Theater und in Arbeiten für dasselbe, von denen die glanzendst sein Martin Luther, oder die Weihe der Krast war. Dies Stud, worin Issand die Stelle

bes Reformators übernommen, machte einen, vorzher nie erlebten Furore, so, baß Iffland sich nicht mit ber scenischen Darstellung begnügte, sondern mit dem Manuscripte von Stadt zu Stadt in Deutschland herumreiste und es den Hörlustigen in eigends dazu bestimmten Soirden vorlas.

Werner schweigte in Dichterruhm und gefellisger Luft, vernachlässigte aber barüber seine junge, liebenswürdige Frau, die er im Sahre 1801 in Warschau geheirathet, bergestalt, daß es beiden am zwedmäßigsten schien, die sonst so gludliche Ehe

aufaulofen.

Im October 1806 kam bie französische Armee nach Berlin. Werner blieb den Winter hindurch noch daselbst, ging aber im Sommer 1807 über Prag nach Wien, welche beide Städte ihn im hos hen Grabe fesselten. Im Spätjahre reiste er über München, wo er Jakobi's und Schellings Bekanntschaft machte, Frankfurt und Köln, nach Gotha, wo ihn der geistreiche Herzog freundlich aufnahm, endlich nach Iena und Weimar; beglückt durch die Huld des Fürsten, und Göthe's, der jede stark ausgesprochene Individualität zu ehren weiß, lebhaftes Interesse erregend.

In Weimar verlebte er damals drei glückliche Monate, kehrte im Frühjahre 1808 nach Berlin zurück und reiste von dort im Sommer nach der Schweiz. Beim Sonnenausgang auf dem Rigi lernte er den Kronprinzen von Baiern kennen, und durch ihn, bei dem Bolksfeste zu Interlaken, Frau von Stael. Im Spätherbst 1808 sah er Paris, und kam im December dieses Fahres nach Weismar zurück. Mittlerweile, 1809, hatte er seinen Attila erscheinen lassen, der eine viel lauere Aufznahme sand, als die Sohne des Khals, das Kreuz

an ber Oftfee und bie Weihe ber Rraft.

Im Frühling 1809 ertheilten ber -bamalige Großherzog von Frankfurt, ber Furft Primas von Dalberg, Wernern (fo wie Jean Paul, Friedrich Richter), aus eigenem Antriebe, eine Penfion \*) und ber Großherzog von Darmftabt ben Character eines Hofraths; im Sommer biefes Sahres aber ging Werner wieberum auf vier Monate nach Coppet zu Krau von Stael, und auf ihren Rath und burch ihre Bermittelung, im November 1809 über Turin und Florenz nach Rom, wo er am 9. December ankam und bis jum 22. Juli 1813 verweilte, wahrend im Jahre 1810 in Deutschland fein Rlaggebicht um die Ronigin Luife von Dreugen und feine Tragodie Banba erfchienen. Um 19. Upril 1811 bekannte er fich zur catholischen Religion, ober, wie er fich felbst ausbrudt, schwur er feinen Irrglauben ab, in bie Banbe bes Profef= fore ber Theologie am Collegio Romano Abbate Don Pietro Oftini. Er erzählte spater mit Bejug auf biefen Uebertritt, bag er burch bas Buch bes Thomas a Rempis, von der Nachfolge Chrifti, welches er, nach ber beiligen Schrift, ben Rern als ler Bucher nannte, vorzüglich bazu bestimmt morben: als er noch als Protestant in die Veterskirche getreten, und an bem Grabe bes heiligen Detrus bingefnieet mare, habe er jenes Buch aus ber Tafche genommen und nach Bufall geoffnet, babei aber bas 53. Capitel bes 3. Buches, bas einzige Cap. bes gangen Berkes aufgeschlagen, worin ber Berfaffer

<sup>\*)</sup> Rach dem eignen dankbaren-Geständnisse Werners begnadigte ihn die huld Er. königl. Hoheit des Großsberzogs zu Sachsen-Weimar (den er den ritterlichen Schirmvogt eines deutschen Athens zu nennen sich bewogen fühlte) mit Fortsetung seiner vom großberzigen Dalberg ertheilt gewesenen Pension.

aufzutreten. Dem Obersten Briren, ber ihn um diese Erlaubnis bat, erwiderte er: in den Augen seines Königs sey er gerechtsertigt, und er habe keinem Andern Rechenschaft zu geden. Eine Antwort, die freilich noch in dem Geiste der Zeit vor 1806 abgefaßt ist, da ein General, welcher eine Schlacht verliert, nicht nur seinem Könige, sonz dern seinem gesammten Baterlande, und allen seinem Mitburgern, welche dadurch ungläcklich werden,

Rechenschaft abzulegen schuldig ift.

Nur wie durch ein Wunder entging Ruchet dem Tode und der Gefangenschaft, und begab sich nach Königsberg in Preußen, wo er im Winter 1806 — 1807 die dortige politische Zeitung redigirte. Nachdem er von seiner Wunde wieder herzgestellt worden war, übertrug ihm der König im Sahr 1807, als General-Souverneur von Preußen, die Errichtung der Reserve-Regimenter. Im Pariser Moniteur ward sein angeblich beleidigendes Betragen gegen franzdissche Kriegsgefangene, bessonders gegen den General Victor hart gerügt; jedoch kommt auch ein solches Betragen mit seiner sonstigen Gemuthsart vollkommen überein.

Rach bem Frieden von Tilsit ertheilte ihm ber Konig den nachgesuchten Abschied als General der Infanterie, und mit einer bedeutenden Pension. Rüchel zog sich hierauf nach seinen Gutern in Pommern zuruck, und erhielt seitdem keine Wiederansstellung, welches ihm, als im Jahre 1813 Preußen seine Wiederherstellung erkampste, außerordentlich schmerzen mußte. Indessen ist auch nicht zu leugenen, daß ein Mann wie Rüchel sich nicht mehr für eine Zeit, wie die des Jahres 1813, wo das wahre Volksleben in seinem höchsten Glanze erschien, paßte. Er starb endlich, wie er seither lebte, in Zurückzogenheit, nach einem kurzen Krankenlager,

Das Jahr vom Frühling 1814 brachte Wersner in Podolien (im russischen Antheile von Polen)
in der Familie des Grafen Choloniewski zu. Hier
ernannten ihn der Bischof von Mackiewicz, und
das alte bischöfliche Cathedral Capitel zu Kamies
niec im Frühling 1817 zum Ehren-Domherrn jenes
Capitels, mit Muzett Roguett und Kreuz, ohne
Residenz-Pflichtigkeit und Gehalt.

Im Sabre 1818 ließ er seine geiftliche Uebungen für brei Tage erscheinen, über welche seine Borrebe zu J. P. Silberts Uebersetzunge bes Buches bes Thomas a Kempis von ber Nach-folge Christi, Wien 1822, einen Commentar gibt.

Bu Ende bes Jahres 1819 nahm ber Fürst Erzbischof zu Wien, Graf von Hohenwarth, Wer= nern in sein haus auf.

Im Jahre 1820 erschien sein lettes Werk, bie

Tragobie: bie Mutter ber Maccabaer.

Im Spatherbst 1821 befiel ibn Kranklichkeit. bie feine Rrafte nach und nach aufzehrte, und Offern 1822 befand er fich schon am Rande bes Grabes. Der Aufenthalt in Baben und nachber in Engeres borf am Gebirge bei Wien ftellte ibn einigermaßen wieder berr allein fcon im Berbfte 1822, als er ben landlichen Aufenthalt verlaffen, tamen einige, als Rudfalle bebentliche, Spuren feines alten Bruftubels zum Borichein. Mittlerweile batte er ben Entschluß gefaßt, fich bem in Wien erneuerten Rebemptoristenorden (Ligorianern, beutsch: Priefter aus ber Berfammlung bes heiligsten Erlofers) ein= zuverleiben, hatte ichon ben Orbenshabit angelegt, und war im Begriff, bas Novigiat angutreten, als er ploglich bas Orbenskleib wieber ablegte, und gang aus ber Congregation ausschied; theils wegen feiner veranberten Unfichten von bem Befen geift= licher Orbensverbindungen, bauptfachlich wegen fei=

nes immer mehr fich verschlimmernben Gesundheitszustandes. Ungeachtet bessen, setze er bennoch, mit wahrhaft peinlicher Anstrengung, seine Predigten fort, sührte seine Fasten-Borträge dreimal wöchentzlich bis zum Schlusse durch, und widmete sich das bei auch noch seinem zahlreich besuchten Beichtstuhl. Auf die dringenosten Bitten und Vorstellungen seiz ner Freunde, in dieser Zeit der Krankheit die Kanzel nicht mehr zu besteigen, antwortete er in frommer Gelassenheit, aber mit Ernst und Festigkeit: "es geziemt einem achten Streiter, auf dem Schlachts

felbe ju fterben. "

Der lette feiner Bortrage fiel auf ben Sonn= tag Epiphania, ben 5. Januar 1823, zwolf Tage por feinem Tobe. Auf ber Kangel entwickelte er noch eine feltene Rulle und hinreißenbe Energie bes Bortrags, allein im Berlauf bes Tages erreichte bie Rrankbeit einen folden Grab, bag Berner bas Lager nicht mehr verlaffen konnte. Es zeigte fich balb, baß feine Rrafte ber ganglichen Erschopfung nabe maren, und, bag bie Bereiterung feiner Lunge. bie feit mehreren Jahren begonnen, und in Kolge ber zulett gemachten Unftrengungen einen raschen Fortgang genommen, fich ihrem Enbe aufebends Dennoch, und, obschon er eine fo plognåbere. liche Wendung feines Buftandes nicht erwartet, bes hielt ber Kranke die bochfte Rube und Kaffung. und, korperlich unfähig, irgend etwas zur Labung ober Erquidung ju fich ju nehmen, verließen ibn bod Bis und Laune nicht, und er erheiterte feine Umgebungen mit manchem Scherz.

Am Sonntag ben 12. Januar empfing er bie lette Delung, und vier Tage barauf, am 16. erzrichtete er noch einen Nachtrag zu feinem im Sommer bes verstoffenen Jahres niebergeschriebenen Tezstamente. Seine liebste Beschäftigung in seinen

testen Tagen war bas Gebet. Wenn er aber, was oft stundenlang hinter einander geschah, sich vorsbeten ließ, vermochte weder ein Besuch, noch irgend etwas Anderes, ihn in seiner Andachtsübung zu floren.

Sein Tob war überaus fanft. Er befand sich am letten Tage seiner letten Krankheit, gegen Abend vorzüglich, ganz besonders leicht und wohl, so, daß er nur mit Mühe zuließ, daß man bei ihm wache. Der Diener, an welchem eben die Reihe des Wachens war, saß, am 17. Jaquar, zwischen zwei und drei Uhr bes Morgens, nichts Uedles besorgend, eine geraume Weile neben dem Bette des Kranken, in der Meinung, daß dieser in einem Schlummer läge, aus welchem er ihn nicht sieren wollte. Da es ihm jesoch befremdend vorkam, daß er keinen Uthemzug mehr vernahm, so rief er eiligst mehrere Personen herbei und es sand sich, daß der Leidende schon vollendet hatte.

Am 20. Januar wurde Werner, in Gemäßheit seiner lettwilligen Verfügung, in Engersvorf im Gebirge beigesett. Seine Freunde und Schüler trugen ben Leichnam zu Grabe, und auf seinen eins fachen Denkstein bat er Die Inschrift verordnet:

+

Friedrich Ludwig Jacharias Werner Priester aus der Berfammlung zum allerheiligsten Erlösfer, geboren zu Königsberg in Preußen, den 18. Novbr. 1768, zu Rom zum allein wahren Baterglanden zurücktigetehrt, den 17. April 1811, gestorben zu (Wien) den (17. Nannar 1823).

Gott sey dem armen Sunder gnabig! Wanderer bitte gatigft für seine arme Geele. Buc. C. 7. B. 47?!

(Unten eine zerbrochene Leier).

Rach Eroffnung seines burch einen befonderen Abbruck, (Bien 1823, bei Ballishaufer), bekann

gewordenen Teftaments, welches vom 24. Juli 1822 batirt ift, fand fich, baß er zu seinem Saupte erben ben General : Vicar ber Versammlung jum allerheiligsten Erloser, ober, wenn biefer nicht Erbe fenn konnte ober wollte, die Congregation felbft, ernannt. Außerdem find barin noch viele Legate enthalten, worunter eines (sub Mr. 8.) feiner Gats tin britter, ein anderes (sub. Nr. 9.) feiner Gattin zweiter Che, bas mertwurdigfte aber (sub. Nr. 19.) in die Schakkammer ber Mutter Gottes zu Dariagell bestimmt worden. Diefer vermachte er nam: lich, (wie weiland Juftus Lipfius zu Loretto that). ein Sauptwertzeug feiner Berirrungen, feiner Gunben und feiner Reue, symbolisch burch bie Berorbs nung, daß bie von bem Kurffen Primas von Dalberg ibm verehrte golbene Schreibfeder in vorermahnter Schaffammer niebergelegt werben folle, um den Wallfahrern nach biefem Gnadenorte vorgezeigt werben zu konnen, damit fie fur feine Seele beten \*).

Dieß find bie hauptfachlichen Ereigniffe bes außern Lebens eines Mannes, beffen Bebeutung eigentlich nur in ber Richtung, welche er in feinem

Innern genommen, beruhet.

Seiner Mitwelt ift er in breifacher Beziehung merkwurbig geworben; ber Beitfolge, und auch bem

<sup>\*)</sup> Seine hinterlassenen handschriften, bestehend in Predigten und geistlichen Uebungen, erhalt der Buchshander Wallichauser in Wien, der Berleger seiner Maccabaer und anderer Erzeugnisse seiner schwarmerischen Muse in der letten Beit. Einige der lettern lieserte anch das für 1823 (bei Bolte) erschienene Taschenbuch, Balfaminen genannt, welches der Stadtpfarrer, Pater. Beit zu Wien, mit Beiträgen von Werner herausgezehen hat. Auch sind Werners hanptwerte in Upsala 1813 und 1814 bei Em. Bruzelins (im Berein mit den meisten deutschen Schriftsellern) nachgedruckt worden.

Entwidelungsgange nach, zuerft als Dichter, bann als Convertit, endlich als Prediger, namentlich als

Bugprebiger.

Was ben Dichter betrifft, so fehlt es noch immer an einer erschöpfenden Critik über ihn als solschen; den; doch scheint es, als ob Niemand in dieser Beziehung ihn richtiger gewürdiget, als Matthaus von Collin.

Benn von Dofticismus - fo fagt er - bie Rebe ist, wie er bei Wernern erscheint, wird man ibn beruckfichtigen muffen, weil er ernftlich und treu gemeint ift. In biefem reich ausgestatteten Dichter findet fich, wie auch Solger bemerkt, bas Bestreben, über bas Gegebene und Willfürliche binwegzugehn, und bie eigentliche Sandlung in eine frembe, geiftige ober munberbare Belt zu verfegen, in fo vollem Maage, bag, feit bramatische Runft besteht, ein Bersuch biefer Art nicht unbefummerter gewagt worden. Eben fo bezeichnend ift bas Bewicht, welches er auf einzelne Charactere legt, um bas Ganze barüber zu vernachläffigen. Ber barf aber leugnen, wenn gleich seine bramatischen Dich= tungen mehr, als die irgend eines anbern zum Dich= ter wirklich geweihten Beitgenoffen, Die Schwäche ber Beit verrathen, bag er burchaus nur in einem ebeln Streben um bie Runft bemuht gewesen, und auch gewohnt, Außerorbentliches zu leiften! Die Sauptvorwurfe, bie man ihm machen tann, find, Daß feine bramatischen Figuren nur als Mittel irgend einer myftischen Unschauung bienen, bie ihrer Matur an fich fremd ift, bag er ferner in ber Un= wendung ber Muftit vorzüglich barin fehlte, bag er Die Dunkelheit auffuchte, um in ihr mit Luft un= ter zu tauchen, mahrend ber Muffifer im mahren Sinne bes Borts, bem bie Belt ein Unbegriffenes ift. über welches ibm bas ewige Licht in ahnungs-

voller Dammerung leuchtet, aus biefer Dunkelheit bes Senns burch ftufenweise Aufhellung heraufftrebt; endlich, daß er gewohnt mar, seine bramatischen Gestalten ploblich an irgend eine willfürliche Ibee zu verrathen, die ihn übermeisterte, und fie von bem vollen Leben, in bem fie mandelten, hinab gu furgen gu ben Schattengestalten leerer Traumgebilbe. gegen muß icon bas allein fur Werner eine guns ftige Ibee erweden, bag er zu berfelben Beit, wo Schiller bas Theater beberrichte, nicht allein ber Ermagung, sondern ber Liebe werth gefunden wurde. Er batte in ber erften Auflage ber Gobne bes Thals fo viel historischen Ginn im Drama gezeigt, von aroffartiger Characteriftit, und einer glanzenden, amar eigentlich Schiller nachgebilbeten, aber bennoch eigenthumlichen, Sprache unterflust, bag man bas myftische Ende gern überfah, um fich an bem, mas die Natur an bem Dichter geleistet, ju erfreuen. Spater hat er, in feltener Migkennung feines poetischen Berufs, die Poesse nicht mehr in der Bahr= beit bes Lebens, fondern in gewiffen Ibeen von Liebe und Ginflang ber Seelen fuchen wollen, bie. burchaus in keinem großen Ginn aufgefaßt, auf Kolgefaten beruhten, welche aus einer nur einseitis gen, baber mangelhaften, Betrachtung bes Berhalt= niffes ber im Erbischen befangenen Menschenwelt gu einer boberen geistigeren, bervorgingen. felbft hat fich spaterbin auf bas Beftigfte gegen feine eignen Arbeiten erklart, und fie burch die Laft ber über fie mit Erbitterung gewalzten Bormurfe ties fer berabgewürdiget, als es Kreund ober Keind thun mochte. Die nach biefer Richtigkeitserklurung erschienenen Arbeiten find aber, mas ben Character ber Runft anbelangt, in bemfelben Geleife, wie bie früheren verschmahten, geblieben. Bie fehr auch einen anders Gesinnten bie falsche Muftit ber BerŦ

nerschen Tragodien feinbselig berühren mag, so ift. bennoch in ihm die Grundlage eines wahrhaft gro-Ben bramatischen Dichters nicht zu verkennen, und, wenn er es gur Beit über fich gewann, bie Ratur, wie sie ift, als eine unendliche Offenbarung des Sochsten zu ehren und ihr nicht die eigene Un= ficht unterzuschieben, so lieferte er Bruchftude einer fo erhabenen Art, daß jedes dichterische Gemuth burch sie angeregt werden muß. Er ist auch in feinen Fehlern eine bebeutenbe Erscheinung ber Beit geworben und mit Beinrich von Rleift in ber Sinficht verwandt, daß beibe gern ben einfachen Ginn ber Sandlung, ber eben immer auch ber tieffte ift, verschmaben, um ihr eine schlechterbings willfur= liche Deutung aufzuzwingen.

Schon in bem, was vorstehend, eben so geists reich als wahr, über ben Dichter gesagt ift, liegen bie Grundzüge zu bem Bilbe bes nachmaligen Pro-

felnten Werner.

Der Verfasser hat an einem andern Orte \*) in dieser Beziehung entscheidende Actenstücke, namslich eine Reihe von Briefen aus den Jahren 1801 bis 1803 mitgetheilt. Sie ergeben, daß Werner ursprünglich mit einem so gesunden religiösen Sinne begabt, als es der für das Leben und die Kunst in ihm war, bald hier, wie dort, die natürliche Straße verschmähte, um, auf Irrwegen, einem Ziele nachs zustreben, das ihm nie klar vor der Seele schwedte, und wie er darum, in verschiedenen Lebensperioden und Lagen, chamaleontisch die Farbe anderte. Der allgemeinste Ausdruck, den er für sein Ziel brauchte, war Erwärmung der Menschheit, vermittelst

<sup>\*)</sup> Lebenbabriß Friedrich Ludwig Zacharias Werners. Berlin 1829.

einer von ihm willfurlich gefetten Drefeinigkeit von Runft, Religion und Liebe, und bie Bege, auf benen er es anfanglich zu erreichen hoffte, maren Poefie und Maurerei; nachftbem eine freie gefellige Berbindung ebler Freunde zu Diefem bochften Als er aber gewahr murbe, wie wenig, felbst ein mit hobem Beifall aufgenommenes, dicha terisches Werk, wie die Sohne bes Thals, die ex feinen Freunden zuerft in ber Sandichrift mittheilte, eine Umschaffung ber Unfichten auch nur biefer in feinem Sinne, bervor zu bringen vermochte, vorzuge lich aber überall anstieß an den Hauptwall, ben ber Protestantismus aufgeworfen gegen ben Sturms lauf ber Religionsschwarmerei, in bem freien Bermunftgebrauch; schalt er biefen feinen angeborenen Glauben, einen in feinen Grundfaben amar ebrwurdigen, aber bem Denfchengeschlecht nicht angemessenen Drang eines burch teine Phantafie begrenzten Criticismus, ber nur burch einen mittelft ber Maurerei geläuterten Catholicismus, burch eine neue Religion, burch Apostel in mobers nem Gefdmad und Profelyten, übermuns ben werben konne. Aber auch die Maurerei ließ ibn im Stich, und nun warf er fich, neun Sabre, nachbem er bieß geschrieben, und wie es scheint, ber Ibee entsagend, ben Catholicismus gu lautern, glaubig in bie Urme ber auf bem ewigen Felfen begrunbeten Rirche; es als ein unverbientes bobes Glud betrach: tend, in diefelbe aufgenommen worden au fenn.

Allein die Mitgliedschaft ber neuen Kirche genugte ihm noch nicht. Immer gewohnt, lehrend auszusprechen, was ihm das herz bewegte; als Dichter durch seine Dramen, die, wie er felbst ge-

ftebt, ihm nur als Behifel bienten, seine religiofen Unfichten in Curs ju fegen, als Maurer, in ber unwandelbaren Gigenschaft bes fleißigften Logenredners; als Freund endlich, burch eine mit feis nen Freunden unterhaltene lebhafte, immer auf fein Biel gerichtete, Correspondenz, mar nichts natur= licher, als fein Sehnen, es offentlich auszusprechen, was ihm für Beil wiberfahren und bieg erklart fein Wieberauftreten in Deutschland mit ber befann= ten Beihe ber Unfraft und fein fpateres Beffeigen ber Rangel. Den Prebiger Berner felbft zu horen, ift bem Berfaffer nicht vergonnt gewesen; (eine gebrudte Predigt von ihm, gehalten am Pfingftmontag 1815 über Joh. 8, 21. gibt kein beutlis ches Bilb feiner Predigtweise;) aber alle Stimmen find baruber einig, bag ber Gifer, mit welchem er fich biefem Berufe überhaupt widmete, mit feuriger Bunge von ber Kanzel aus ihm fprach. Der Berfaffer ber Recenfionen bes Lebensabriffes Berners im Conversations-Blatte, ber langere Beit in Bien gelebt, theilt, mahrscheinlich aus eigener Bahrnehmung, über Werner, ben geiftlichen Reb= ner, viel Intereffantes mit.

Er war sich, — fagt er — in seinen Prebigten sehr ungleich, und wiederholte barin gewissermaßen bas Bilb seines Lebens. Neben Feuer und Manna gab es auch Wasser und Gerstenbrod, wie es ber Tag eben brachte. Es gelang ihm nicht, noch strebte er barnach, ben Catholicismus im Ganzen und Großen zu verklaren, was boch von ihm eher, als von vielen andern, zu erwarten stand; vielmehr sant er zuweilen tiefer, als die Wurde erlaubt, und hielt sich meistens in den Grenzen des unmittelbar Practischen, der täglichen Nothburst. Dabei entwickelte er aber eine besondere Gabe im Aussinden, Auslegen, Anwenden des Toppischen;

abgefehen bavon, ob er babei etwas und wieviel. ben alten Rirchenlehrern schuldig mar, mußte man ihm immer boch bas Berbienst einer geistreichen Eigenthumlichkeit zugestehen. Gern ließ er von Beit zu Zeit in einzelnen Aussprüchen Thomas von Aguino reben, und, mas er in bessen Namen fagte, glanzte in bewundernswurdiger Ginfalt und Diefe. Dit bem reinsten Geschmack und bem einbringenoften Gefühl, webte er zwedmäßig bie Große und herrlichkeit ber Natur ein. In ber Rube. Rraft und Unschaulichkeit einzelner Schilberungen war er ein Meister, wie Deutschland vielleicht jest keinen bat; hier erkannte und fühlte man ben Dich= Ueberhaupt zeigte er eine erstaunliche Sichers beit, furz alles basjenige, mas, im beften Sinne, Gegenwart bes Geiftes genannt wirb. Die letten Reben turz vor feinem Tobe liefern bafur bie merkwurdiaften Beweise. Es war in ber That, als ob bei ihm ber Beift sich ben Korper baute. Als Bufprediger blitte und bonnerte er mit gewaltigem Nachbruck, wobei ihm, außer ber Be= kanntichaft mit fich felbft, feine Kenntniß ber Belt zu Statten fam, bie er jeboch zuweilen auf eine wiberwartige, beinahe poffenhafte, Art beraus-Dahin gehorte auch fein haufiges Gelbftanklagen. Er merkte nicht, daß ihn ber Bofe bei'm Rande bes Prieftergewandes nahm, indem feine Sitelfeit in ber Große und Einzigfeit ber fruber gebauften, jest laut erflarten Schuld, bem fchmeich= lerischen Reize ber Genialität nachgab, womit fich auch bie Gunbe umfleiben fann. -

Soviel, nach bem oben vorgezeichneten Gange, über Werner, ben Dichter, ben abtrunnigen Protestanten, und ben catholischen Prediger. Es wird hoffentlich bem Leser dieser gedrängten Darstellung, wie ber aussubrlicheren in bem mehrerwähnten Les



bensabriffe, tein 3meifel barüber bleiben, bag, bei aller Abnormitat in bem Streben bes feltsamen Mannes eine Einheit in bemfelben war, und bag er es ehrlich mit bem gemeint bat, wovon er glaubte, bag es ber Belt Roth thue. Dagegen wird man, bier wie bort, eine Lucke finden konnen in ber mangelnden Beweisführung barüber: wie sich ber Mensch im Fieische bei Berner, ju bem im Geifte verhalten? Und biefer Mangel ift benn bem Berfaffer bei feiner erften Schrift oft genug jum Borwurfe gemacht worden, bin und wieder mit einer Art von faunischer Begier, etwas Maberes über Die Sundhaftigteit zu erfahren, beren fich Werner fo freigebig anguklagen pflegte. Der Berfaffer aber fuhlt fich jest fo wenig, als frither berufen, eine unberufene Neugierde bes Publicums hierin zu befriedigen. Bas biefes unbedingt ju fordern berechtigt ift, ift ftrenge Bahrheit in bem, was ihm ein Biograph mittheilt; nicht Mittheilung alles beffen, was jener weiß. Unterbrudt ein Lebensbeschreiber. ber fonst auten Willen gezeigt bat, ben von ihm Dargestellten moglichst treu zu zeichnen, characteriftische Buge; fo moge ber Lefer wohlwollend glauben, bag ihm bieg ein großes Opfer tofte; es giebt aber garte Rudfichten, Die hober fteben, als bie, ein allgemein befriedigendes Buch geliefert zu ba-Mur bavor bute fich ber Schriftsteller. ein falsches Bild burch bas, was er verschweigt, wie burch bas, mas er fagt, ju geben, und, baß Reiner fürchten barf, ein folches von Werner zu erhalten, wenn er nur bie Buge festhalt, bie ber Berfaffer ausgebruckt, tann biefer, nach feiner reblichften Ueberzeugung, verfichern. Eben fo, bag es feine un= geheure Abirrung war, die eine fo fchwere Reue auch bei einem anders gestalteten Gemuthe gur Folge gehabt haben wurde. Werner hatte eine

gfühende Phantasie und trug eine glübende Liebe im Berzen. Die naturgemäßeste Leußerung bersfelben war ihm versagt. Darüber klagte er wehs muthig in seinen Sohnen bes Thale, mit ben Worten:

Beh bem, ber niemals Fleifch von feinem Fleifche An feine wunde Bruft gedrückt.

Nun suchte er irre in dem Gebiete der Liebe, wie in dem des Glaubens, des Sinnlichen sund Uebers sinnlichen, umber, vermischte beide Richtungen mit einander, und predigte dieß zum Theil in seinen ersten Schriften der Welt, als ein Mysterium und eine Art von neuem Evangelio. Dessen schuldigt er sich an in der Strophe der Weihe der Unkraft:

Durch falsche Luft verlocket und durch das Spiel der Sinne

Doch wissend, daß aus Liebe der Quell der Wesen rinne, Sest' ich der kranken Wollust Bild ked auf der Liebe Abran

Und durch dieß Gautelblendwert fprach ich der Wahrheit. Hohn.

Daß biefe beiben Stellen ben ganzen Tert zu Werners Selbstanklagen bilben, moge man bem Bersfasser glauben, und ihm aus ben zuvor angebeutes ten Rucksichten ben Commentar bazu erlassen, ben er, ba er Wernern grabe in ben für ihn gefährzlichten Jahren nahe gestanben, leicht in einer vollzständigeren Construction liefern könnte, als es manche unserer, zum Schaffen eines Menschen nach ihrem Bilbe allzeit fertigen apriorischen Eristiker im Felbe ber Biographie, ber Natur ber Sache nach, vermögen.

Berners Schriften find in Borftebenbem, ib-

ren Titeln und ber Beit ihrer Erscheinung nach, vollständig erwähnt. Bon ben verschiedenen, von ibm vorbandenen Bilbniffen, verdient ein von Enber gestochenes, von Artaria in Wien verlegtes, welches ihn in ber Domherrnkleibung barftellt. ben Vorzug. Es spricht die Grundzuge feines Cha-

racters meifterhaft aus.

Nachtrag. Nachbem ber Berfaffer ben vorfiehenden Auffat bereits jum Drud abgeliefert, ift ibm erft folgendes Sonett Berners bekannt ge= worben, bas jener im Berbft 1818 einem Jugenba freunde in Ronigsberg fandte: In bem Briefe, mit bem bieg geschah, nannte er es "feine Biographie und damaligen statum causae et controversiae in nuce;" ber Leser wird aber barin gewiß Manches bestätigt finden, was oben über Wernern gesagt ift.

## Die brei Bitten.

Bas ich auf Erben noch zu munschen habe Ift wenig und ich will es Guch erzählen: Um Ehr' und Reichthum mag ich Gott nicht qualen. Des Tenfels Stricke find ber Stole, Die Sabe.

Rur Unfdulb modit' ich wieder mir ermablen. Doch nichts erweckt bie, wenn fie ging zu Grabe; Der ird'ichen Liebe Zaumelfelch, Die Gabe Bon Gift that fie bem Jobe mir vermablen.

Den Taumelbecher, ich bab' ihn geleeret, Much bas Geluft gum Borbeer ift gefchieben Und matt von allem Gaffen, Rennen, Barmen

Bet' ich nur um ein Bintelchen mit Frieden, Bo bie, wonach ich lechze, mir bescheeret Die drei mir wurben: Drbnung, Stille, Barme!

## Otto Carl Friedrich von Boß,

königl. preuß. Staatsminister, Präsident des Staatsraths und Staatsministeriums, Ritter des schwarzen und rothen Ablerordens und des königl. preuß. Johanniterordens, Domprobst zu Havelberg.

geb. ben 8. Juni 1765.

Benn ber Netrolog bei jeber Darftellung eines Mannes immer eine Anzahl von competenten Richtern befragen, ihre Urtheile und Beugniffe in Eins vereinigen, und ihr Organ werben tonnte, fo wurde er sich merklich bem Ibeal nabern, bas man von bem achtungswerthen Tobtengericht einer Nas tion zum Nuben ber lebenben und funftigen Geschlechter entwerfen kann. Aber leiber ift bies bochft felten, ober nie ber Kall, und es muß baber großs tentheils genügen, die Sauptthatsachen, welche aus bem Leben des Berftorbenen hinreichend bekannt find, zu fammeln, und nach ihrer Busammenftels lung bas Urtheil über bie Person felbst bem Leser zu überlaffen. Aus biefen Grunden enthalten wir uns auch jeber ausführlicheren Beurtheilung bes verftorbenen preußischen Staatsministers von Bog. bei welchem überdieg noch bie Schwierigfeit bingus tommt, daß er, nach langer Burudgezogenheit, erft furalich, und nur wenige Monate bindurch, bei gang veranberten Beiten und Anfichten, wenigstens bes bei weitem größten Theils ber nation, in's öffentliche und Staatsleben zuruchgetreten ift.

Bog murbe ben 8. Juni 1755 zu Berlin geboren, mo fein Bater, Friedrich Chriftoph Sieronymus von Bog, konigl. preug. Geheimerrath und Domprobst zu Savelberg, feinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte. Seine erfte Ausbildung murde im alterlichen Sause bewirkt, worauf er in Frankfurt an ber Der und Gottingen die Rechte ftubirte. und ben Wiffenschaften mit anhaltenbem Rleife oblag. Nach Beendigung feiner academischen Stu= bien, trat er in feinem 22. Jahre, ben 25. Juli 1777, als Referendarius bei dem Kammergerichte zu Berlin in ben Staatsbienft, und zeichnete fich in diesem Berhaltniß burch Fleiß und raftlofes Streben nach Bervollkommnung bergestalt aus, baß er fcon nach zwei Sahren bas fogenannte große Eramen machen konnte, und ihm gleich barauf bie Stelle eines Affistengraths beim Rammergerichte übertragen wurde. Die bamalige Juftigreform, fo wie andere, nicht unwichtige Berhaltniffe, bestimms ten ihn jedoch, das Juftigfach und ben koniglichen Staatsbienst balb barauf gang zu verlaffen; bie nas beren Urfachen find nicht bekannt, obaleich es immer bochft rathfelhaft erscheinen muß, wie bie preußische Buftigreform, wodurch boch die Gerechtigkeitspflege auf bas Moglichste, für bie bamalige Beit, vervolls kommnet wurde, einen toyalen Dann jur Abbans tung veranlassen konnte.

Bog widmete sich von nun an fast ausschließlich ben landwirthschaftlichen Geschäften, wozu er sich durch den Ankauf eines Gutes, Namens Wartenberg, im niederbernimschen Kreise, berufen zu sehn glaubte. Dieser Ankauf ersolgte kurz nach seiner Vermählung mit einer Tochter des Staatsund Cabinatöministers Reichsgrafen von Finkenstein, im Jahre 1780, und er lebte von nun an abwechfelnd auf feinem Gute und in Berlin, fich vors zugsweise mit aller Thatigkeit der Landwirthschaft und Berbesserung seines Bestigthums widmend. Als er nach bem Tode seines Baters, im S. 1784, die Domsprobstei zu Havelberg von dem General von Bustow erkaufte, sah er hierdurch feine Privatgeschafte

fich noch bebeutenb bermehren.

Wenige Sahre barauf wurde Bok zum 302 hanniter = Orbensritter gefchlagen, und von bem bamaligen Orbensmeifter, bem Prinzen Ferbinand bon Preugen, mit besonderem Bertrauen beehrt, indem diefer ihn zu allen, ben Orben betreffenben. wichtigen Ungelegenheiten juzog. Doch murben überdieß feine Rrafte auch noch anderweitig in Unspruch genommen, ba er sich wie schon oben gefagt, febr thatig bes Lanbichaftsmefens, als Rits terautsbesiger, annahm. Go gewährte ihm bie icon im Sabre 1782 angenommene Stelle eines Raths bei ber mittelmartichen Ritterschaft, Gele= genheit, bei ber Auseinandersetzung bes Gemeins wefens feinen Standesgenoffen erfpriegliche Dienfte au leiften, beren Unerkennung ihn auch fehr balb gu einer erweiterten Birtfamteit führte, ba er im Sahre 1784 jum Saupt-Ritterschaftsbirector, auch ju gleicher Beit jum beftanbigen Deputirten bet furmartichen Ritterschaft etnannt murbe, und als folder ben Borfit bei ben fammtlichen lanbschafts lichen Bersammlungen führte.

Unmittelbar nach bem Tobe Friedrichs bes Stoßen trat Boß wiedet in ben Staatsdienst, ins bem seine Kenntnisse und sonstligen Empfehlungen ben König Friedrich Wilhelm II. veranlaßten, ihn im Jahre 1780 als Prasidenten ber kurmarkschen Kriegs und Domainen-Kammet anzustellen. Rasch hinter einandet erweitette sich jest die Sphare seines Wirkens, benn schon im Jahre 1789 ward er,

R. Retrolog. 1r. Jahrg.

or one and the gr

mit vorläufiger Beibehaltung jenes Postens, zum wirklichen geheimen Staats=, Kriegs= und birigis renden Minister im General=Directorium ernannt; zugleich wurde ihm das Departement von der Kursund Neumark, nehst Neuschatel, übergeben, und kurz darauf auch das Departement von Magde=

burg und Salberstadt.

Dhne hier in eine Bergliederung feiner Berwaltung in jener Zeit eingehen zu wollen, welche übrigens ganz ben Bunschen feines Ronigs ent= Sprach, und ben bamaligen Unfichten angemeffen mat, konnen wir boch von feinen mannichfachen Leistungen Diejenigen nicht mit Stillschweigen über= geben, welche mabrhaft fur bas Befte ber Unter= thanen, und fur bas allgemeine Bohl bes gangen Landes gewirkt haben. hierher gehort bie im 3. 1790 gegrundete Stiftung ber Lanbarmeen = unb invaliben = Berpflegungs = auch Irrenanffalten zu Strausberg, Brandenburg, Wittstod und Reit-Ruppin. Unbezweifelt verrieth Bog durch biefe Stiftungen feine richtige Schatung eines ber vorgüglichsten Bedürfnisse in ber bamangen ganbes-Polizei : Berwaltung. Das platte Land, in beffen Begirt biefe Unftalten gefchaffen wurben, wurbe baburch von einer bochft brudenden und überhand genommenen Bettelei auf bie zwedmaßigfte Urt befreit; fie gewährten Sulflofen ein Unterfommen. 400 Invaliden gur Erleichterung fur die Unterthanen, eine nothburftige Berpflegung, und fellten fomit ein Muffer auf, bas benachbarte Propingen und gander ber Machahmung werth gehalten baben. 2113 gleich wohlthatige Gintichtung aus jener Beit erwähnen wir noch ben Unbau mehrerer Ments ter im Oberbruch, 3. B. Briegen und Bifbelmeque, woraus jum Beften bes Landes viele Colos niftenanlagen bervorgegangen finb ; ferner bie gleich

falls unter feiner Leitung erfolgte Unlage und Ausführung bes Ruppiner Canalbaues, welcher ber Refibenz Berlin unter allen Umftanben ihren Bebarf an Feuerungs - Materialien vollkommen fichert.

Die Erfahrungen bes Minifters von Bof in ben ftanbischen Berhaltniffen veranlagten im S. 1790 auch noch feine Ernennung jum konigl. Commif= farins ber Saupt-Ritterschafts-Direction; aus bemfelben Grunde trat er ferner an die Spise ber turmartichen General-Land-Reuer-Societat, welche zu Berlin ihren Sit hat. Seine landwirthschafts lichen Renntnisse aber verschafften ihm im Sahre 1793 ben eben so ehrenvollen, als schwierigen Auftrag, bie erfte Ginrichtung bes Finanzwesens in ben neu erworbenen Provinzen von Gudpreußen zu treffen, wozu er inbeffen noch mit ben Staatsminiffern Grafen von hoym und Freiherrn von Schrötter in Berbindung trat. Bie fehr er biefen Auftrag wer Bufriebenheit feines Konigs erfüllt habe, lagt fich schon baraus entnehmen, bag ihm allein bei ber Rudfebe fofort auch bas fubpreußische Depar tement übertragen murbe, boch murbe er beffelben icon im folgenden Sabre 1794, in Rudficht feis ner übrigen vielfachen Geschäfte, und ber bavon abhangigen und burchaus nothwenbigen Gegenwart im General = Directorium, von dem Konige mieberum entbunden.

Im Jahre 1795 fah Boß sich, seiner kranklichen Gesundheitsumstande wegen, veranlaßt, um bie Entlassung von seinen sammtlichen Ministerialgeschaften zu bitten, welche ihm auch bewiligt wurde. Iwei Jahre hindurch lebte er nun ruhig in bem Schoose seiner Familie, und widmete seine Beit vorzüglich den Wiffenschaften. Aber im Jahre 1797, nach dem Tode Friedrich Wilhelm H., tief der jetige Konig, bei seinem Regierungsantritt, ben im Staatsbienste erprobten Beamten in bas Ministerium zurud, und vertraute ihm zunächst bas Cammerbepartement von Subpreußen, balb barauf, im Sahre 1798, bas von Pommern und ber Neumark, so wie bas Lotterie = Departement. Borzugsweise hatte Boß immer sehr gern bas Departement von ber Aurmark verwaltet; baher wurde auch bieses ihm noch im Sahre 1800 übertragen.

Schon im Jahre 1799 hatte ihn ber Konig mit bem großen rothen Ablerorden beehrt; auch feine sonstigen Burden vermehrten sich in dieser Beit, indem er 1800 zum Dom Dechanten bes Stiftes Magdeburg erwählt und bestätigt wurde, bei welchem er schon im Jahre 1789 die von dem Herzoge Ferdinand von Braunschweig innegehabte Prabende von dem Stifte selbst getauft hatte.

In diefem zweiten Zeitraume feiner Bermals tung, namlich feit bem Regierungsantritt bes jebi= gen Ronigs, richtete Bog befonders fein Augens mert auf bie beffere Bermaltung ber tonigl. Do= mainen, und zu biesem Zwede machte er zuerft einige Einrichtungen, die Dienstablosung ber Unters thanen betreffend. Es entging ihm nicht, bag bie Ablofung mancher Dienfte und Laften von ben bauerlichen Nahrungen mit Bortheilen für ben Gut8: beren fowohl, als fur ben Unterthanen verbunden war, und er machte beshalb im Jahre 1803 bem Konige ben Borfchlag, versuchsweise auf mehreren pommerschen Domainen = Memtern Die Dienste abs gulofen, und ben Unterthanen bas Eigenthum ihrer Sofe zu überlaffen. Der Konig bewilligte biefe Maagregel, und, um ihr auch bei andern Gutebefigern Eingang zu verschaffen, ging er ihnen mit feinem Beispiele voran, indem er auf zweien feis ner Guter vergleichweise bie namliche Einrichtung traf. Same of the same o

So arbeitete Bog, bas Bertrauen feines Ros nigs rechtfertigend, eine Reihe von Jahren bin= burch, in verschiebenen wichtigen 3meigen ber Lanbesverwaltung mit gleichem Gifer. Gine glubenbe Liebe und Unbanglichkeit fur feinen Seren und Monarchen leitete ihn ftets bei feinem amtlichen Wirken; Rraft, Confequenz und tiefe Ginficht, wie fie zu jedem fachkundigen Staatsbiener aus allen noch aufbewahrten Berhandlungen jener Beit fpreden, ficherten feinem Wirken einen guten Erfolg, welcher noch jest durch manche schone und weise Institutionen bezeichnet wird. Gine gang besondere Theilmahme bewies er aber, wie früher, auch jest immer noch, an ben ftanbischen Berhaltniffen ber Proving, von beren Ritterschaft er Mitalied mar; baber wurde er auch im Jahre 1805 von den kurs und neumarkschen Stanben zum ersten gandschafts= und Stabte=Caffendirector ermablt, und in diefem Poften von dem Konige bestätigt.

Das Jahr 1807 unterbrach bie Wirksamkeis bes Ministers; nachdem er dem Könige noch nach Königsberg und Memel gefolgt war, sah er sich, nicht nur durch die nach dem Tilsiter Frieden ersolgte Beduction aller Behörden, sondern auch durch die Reorganisation und völlige Umwandelung der ganzen Staatsverwaltung, nach ganz anderen, und den bisherigen entgegengesehten Grundsähen und Anssichten, veranlaßt, um seine Entlassung nachzusuchen, und sich in den Kreis seiner Familie zuruck zu ziehen. Iwar übertrug ihm der König in den Jahren 1808 und 1813 noch die äußerst schwierigen Geschäste der Auseinandersehung mit den damals in Berlin anwesenden französischen Behörden; dieselben waren aber nur vorübergehend und nicht von langer

Dauer.

Enblich, im Berbste bes Sahres 1821, bei

bem allmähligen Sinneigen zu gewiffen alteren Grundfagen, Die feit 1808 bis 1815 fcon gang= kich verschwunden zu seyn schienen, in dem Minifter von Bog aber ben eifrigften und tuchtigften Bertheibiger und Beschützer zu finden hofften, trat auch er wieder in bas Staatsleben gurud. Buerft wurde er zum Mitgliebe einer Commission ernannt, welche unter bem Borfite bes Kronpringen mit bem Reorganisationsgeschaft ber landståndischen Ber= faffungen im Preußischen Staate beauftragt mar; ein Sahr fpater, im September 1822, berief ibn ber Ronig in bas Staatsministerium, und über= trug ihm bas Biceprasidium besselben, so wie bas bes Staatsraths, mahrend ber Abmesenheit bes Staatscanglers Furften von Sarbenberg, welcher feinem Monarchen zum Congresse nach Berona folgte. Nach bem Ableben Barbenbergs wurde er aum wirklichen Prafibenten bes Staatsraths und bes Staatsministeriums ernannt. Schon hatte er einzelne Schritte auf biefer neuen Bahn gethan, als ihn eine bei ber ftrengen Ralte im Jahr 1823. und bei feinem hoben Alter zwiefach verberbliche übermäßige Unftrengung auf ein Krantenlager marf. Das feine vollste Thatiakeit bemmte, und von welchem er nicht wieder erstand. Selbst bie ihm vom Ronige geworbene Auszeichnung burch Berleihung bes fcmargen Ablerorbens, burfte er wegen ber fcon weit vorgeschrittenen Rrankheit nicht mehr erfahren, und er ftarb in Berlin am 30. Jan., Abends nach 4 Uhr, nach einem langen, thatenreichen Leben.

Voß war ein Mann von weit umfassenen Kenntnissen und großen Einsichten, voll Energie umd Kraft, und von unermüblicher Thatigkeit. Strenge Rechtlichkeit, Offenheit und Wohlthatigkeit waren seine vorzüglichsten Tugenben. Unschähar

und hochverehrt war er bei feiner ganzen Familie im ausgedehnteften Sinne, geliebt von allen feinen Kreunden, von feiner naberen und entfernteren Umgebung, namentlich in havelberg, wo er bie meis ften Sabre feiner Jugend und feines Alters verlebt hatte. Die Bohlthaten, welche er ben Rothleidenben in reichem Maaße svendete, verbarg er forgfaltig ben Mugen ber Belt, und bekundete fo, baß Boblthun ein mabres Bedurfniß feines Bergens, feine bochprangende, glanzende Außenseite feiner Sandlungen, gewesen fen. Bas feine Unfichten im Kache der politischen und inneren Staatsanges legenheit betrifft, fo wird ihn mancher Undersgefinnte freilich nicht von gewiffen Borurtheilen frei fprechen. Er mar ein eifriger Unbanger bes Alten; aber wenigstens zeigte er hierbei ftets eine gewiffe Confequeng, bie ihn weit über eine große Angahl Manner von abnlicher Denkungsart erhob. wie fern also sein Tod ein Verluft fur bie Beburfniffe ber Beit gewesen fen, Bedurfniffe, über welche jest mehr, als je so außerft verschiedene Meinungen herrschen, barüber konnen wir, ber Matur ber Sache nach, hier kein Urtheil fallen.

Sein ganzes Leben hindurch war fast aussschließlich entweder den Wissenschaften gewidmet, die er jedoch nur zu seiner eigenen Belehrung bestaute, ober seinen mannichsaltigen Privatgeschäften, oder ben Arbeiten, die seine vielen und hochst wichtigen Aemter erforderten, so lange er sich im Staatsdienste besand. Seine einzige Erholung von den Geschäften des Tages suchte und sand er in abendlichen Stunden, in dem Genuß der Musik, die er sehr schäfte, und selbst, mit nicht geringer Fertigkeit, übte. Man wurde sich übrigens sehr irren, wenn man glauben wollte, daß die, wähzrend seiner Zurückgezogenheit von den Staatsgeschäfe

ten, eingetretenen Beranderungen in ber Staats= welt und an bem öffentlichen Horizont, feinem Muge gleichgultig vorübergingen. Bielmehr folgte er ibnen in ben Stunden der Muße, die ihm die Berwaltung feiner fammtlichen Guter geftattete, burch alle, felbst bie feinsten Schattirungen, auch von ber Curie feiner Prabende, feines Lieblings = Muf= enthalts Savelberg aus, mit immer forschendem Reine Berfaffung ber Reiche, fein Ber-Blide. haltniß feines Baterlanbes mit bem Berbanbe ber Staaten, feine Beranderung in ber Staatswirtha fcaft und in ber Gefetgebung blieb ihm fremb. In wie fern er bie Fortschritte ber neuern Beit gu wurdigen gewußt habe, bieg zu beurtheilen, bazu war bie Dauer feines neu angetretenen Miniftes riums zu furg; aber bas lagt fich mit Gewißheit bon ihm annehmen, baf in feinen Augen ein ftrens ger und ichroffer Unterschied ber Stande eine uns erläßliche Bedingung mar zum Boble ber Staaten.

So wie die Gegenstände der angeführten Art während seines Privatlebens ihm reichen Stoff zur Beschäftigung gewährten, so veredelten auch schone Runfte und Bissenschaften ihm den Genuß und das Glud des Lebens. Und so wird es erklärlich, wie ein berühmter Staatsmann des Anslandes, vor einigen Jahren nach der naheren Bekanntschaft mit Boß, den Ausspruch thun konnte, er wunsche sich solche Jahre der Ruhe, um solche Fortschritte dars

aus zu ernten,

Graf Rubolph von Wrbna, \*)
taifert. tonigt. Oberficammerer und Chef des geheimen Cabinets zu Wien, Ritter des goldenen Bließes,
Großtreuz der eisernen Krone 25.

geb. ben 23. Juli 1761. geft, ben 80. Januar 1828.

Der Tob bes k. k. Obersteammerers Grafen Rusbolph von Wrbna wurde mit Recht als ein offentslicher Verlust empfunden. Einem Manne, der mit unverdrücklicher Treue gegen seinen Kaiser, seinen Mitbürgern unter allen Umständen vorangesleuchtet, und durch die Geradheit und Festigkeit eines redlichen Gemuthes Chrfurcht für Tugend zu einer Zeit eingeslößet, wo alles Lob nur glänzenden Wassenthaten vordehalten zu senn schien, wird die Geschichte sein Denkmal nicht schuldig bleiben. Abet es ist schon jeht eine heilige Pflicht dersenigen, die unter seinen Zeitgenossen ihn näher kannten, die Grundlinien zu demselben zu entwersen; nur als solche möge man daher solgende Nachrichten bestrachten.

Die Grafen Wrbna find ursprunglich ein schlefisches Geschlecht \*\*), bas, burch ritterliche Thaten

<sup>\*)</sup> Aus ber Wiener Sofzeitung entlehnt. b. S.

<sup>\*\*)</sup> Um ber Bilien ihres Schildes millen wollte man bie herkunft ber Brbna's aus Frankreich folgern, andre

und fromme Stiftungen in seinem Baterlande bestannt, schon im Zeitalter der Hohenstaufen durch zwei Helden auch ein weltgeschichtlicher Name wurde. Stephan und sein Sohn, Undreas Brbna, geshören unter die Unsterblichen, die im heiligen Kampse für Baterland und europäische Bildung gegen die mongolischen Horden, mit dem Herzoge Heinrich dem Frommen und der Bluthe deutscher und poläsischer Ritterschaft auf der Wahlstatt bei Liegnis den Tod der Helden fanden. Den 9. April 1241.

Als das Lebensband Bobmen und Schlesien fefter umfcblungen batte, erwarben bie Wrbna's, bereits mit ber graffichen Burbe geschmudt, ansehn= liche Besitzungen in Bohmen und Mahren, und manche von ihnen werden in der Geschichte als feste Saulen bes Staats und treue Diener ihrer Ronige gerühmt. Doch in ben Sturmen bes breis Bigjabrigen Krieges, ber in mehreren ofterreichischen Landern viele alte Gefchlechter verschlang, jungere empor bob, und mit einer neuen gandesordnung einen neuen Befitfanb fchuf, gingen auch einige Wrbna's ju Grunde; aber um fo fester schlossen fich die übrigen, Bernhard, Bengel, Beinrich, an ben erschutterten Thron, und erhielten zum Lohne ihrer bemahrten Treue nebst ansehnlichen Gas tern, auch einen faiferlichen Gnadenbrief, die gols bene Bulle biefes Saufes, ber ihnen nebft vielen feltenen Freiheiten auch die alte graffiche Burbe auf's Neue bestätigte, ben 20. September 1628, und von Kerdinand III. noch einmal bekräftiget wurde. Den 16. April 1642.

vermuthen, Bohmen, bem Schlessen angehorte, sen ihre Wiege, Frankreich ber Sie ihres erften glanzenden Baffenruhms, Polen ihrer machtigen Ausbreitung.

Seit biefer Zeit maren es immer bie ersten Stellen im Staate und am Sofe, in benen bie Brbna's glanzten. Schon Wenzels Sohn, ber Graf Johann Frang, erhielt bas wichtige Umt eines oberften Canglers, und murbe mit bem golbenen Bließe ge= schmudt. Bon feinen beiben Gobnen: Sofeph Krang und Norbert Bengel, ben Stiftern ber Fulneder= und Sorgowiger Linien, trat ber Bungere, bem Beispiele ber Uhnen getreu, in fais ferliche Kriegedienfte, und schloß mitten unter Baffengewühl, wo fich bei ftets erneuernden Lebens= gefahren ber Abel ber Gefinnungen und Gefühle ichnell erprobt, mit bem größten Manne feines Beitalters einen innigen Areundschaftsbund; ein fprechendes Denkmal beffelben wurde bet Name Eugen Wenzel, ben Norberts altester Sohn von feinem Pathen, bem Pringen Eugen, in ber beiligen Taufe erhielt. Seit bieser Beit ift ber Name Eugen in biefem Zweige ber Familie Wrbna ein vielgeliebter Name geblieben, und mit Gorgfalt wird auf bent Schlosse zu Horzowitz ein grofes turfifches Belt aufbewahrt, bas ber Sieger aus ber Beute von Belgrad feinem Freunde perebrte.

Graf Eugen Wenzel weihte als Staatsmann sein Leben dem Vaterlande, das sein Pathe als Held so ruhmvoll vertheidiget hatte. Er wurde zum gallicisch-lodomerischen Canzler, in der Folge zum Oberst-Hosmarschall ernannt, und durch das goldene Vließ, so wie durch das besondere Vertrauen der Kaiserin Maria Theresia ausgezeichnet; auch als Vater des edlen Sohnes, dessen Rekrolog wir hier liefern, wird sein Andenken allen Desterreichern höchst theuer seyn.

Bu Wien ben 23. Julius 1761 geboren, erhielt Graf Rubolph feine erfte Erziehung unter

ben machfamen Augen ber Meltern; benn ber Bater, obgleich ber Stuat ben größeren Theil feiner Beit in Ansbruch nahm, batte fich ben Grundfat: "hausliche Erziehung und öffentlicher Unterricht" gur heiligen Pflicht gemacht, und feine Lebre, noch mehr fein Beifpiel, nebst ben fanften Borten ber Mutter, einer gebornen Grafin Rollonis, bie wie Cornelia ihren Stolz in ihre Kinder feste, ließen ben tiefften Eindruck in bem jugendlichen Ge muthe bes Cohnes gurud. Ginige Mineralien, bie biefer noch als Knabe aum Geschenke erhielt, erregs ten in ihm ben Bunfch, eine Sammlung anzules gen, die burch ben Gifer bes Junglings und burch Die verständige Auswahl bes Mannes, eine ber vollkommensten unter ben Privat = Sammlungen geworben ift. Gie nahrte in ihm bie Reigung gur Bergkunbe, gang bem Bunfche bes Baters gemaß, ba bie Bermaltung ber eigenen Guter eis nen erfahrnen Buttenmann erheischte. Graf Ru= bolph begab fich baber, nachbem er die philosophischen und die Rechtswiffenschaften auf ber boben Schule zu Wien gebort, auf die Berg = Academie nach Schemnis, wo er fich ben Berawiffenschaften mit bem Gifer ber Begeisterung weihte. Damit ihm teine Erfahrung entgebe, legte er, gleich ben ge= meinen Bergknappen, bei allen Arbeiten in ber Grube und Butte, fin ber Schmiebe und bei'm Bafferbau Sand mit an; bas Undenken feines Kleifies ift baber unter ben Lehrern und Beginten auf biefer Berg-Academie noch nicht erloschen, und auch ber alte Bergmann zeiget mit Stolz und Rreube auf die Stellen bin, wo ber gute freundliche Graf mit ihnen in bie Wette gearbeitet, und fie bann reichlich beschenkt hat. Bei diesen Un= strengungen bewährte er zugleich eine körperliche Rraft, die, das Erbe eines unverdorbenen Gefchlechts,

fchon im Knaben durch Fechten und Reiten, durch Schwimmen und Schlittschublausen, durch Wanderungen auf alte Burgen und Fußreisen auf Hochgebirge, sorgfältig entwickelt, in der Bluthe seiner Jugend zu einer solchen Stärke gedich, daß sie ihm unter Bekannten den Beinamen des jungern Rolands erwarb, und Proben berselben lebhaft an die Sagen erinnern, welchen die körperliche Stärke des Konigs August von Polen und seines Sohnes des Grafen Morig von Sachsen, ihr Dasen gab.

Was sich Graf Wrbna noch schuldig war zum

Was sich Graf Wrbna noch schuldig war jum feine bergmannische Bilbung zu vollenben, erwarb er sich im Sahre 1784, ba er die vorzüglich= ften Bergwerke in Nieder-Ungarn und Inner-Defterreich bereifte, und nach fo ernftlichen Borbereis tungen trat er im 3. 1785 all Bof-Secretair bei ber montanistischen Sofftelle feine faatsburgerliche Laufbahn an. Dies ftimmte gang zu ben Unfichten feines Baters; benn, ba fich feine zwei jungern Sohne, Eugen und Labislaus, ber ursprünglichen Bestimmung bes Abels gemäß, ber Bertheibigung bes Baterlandes geweiht batten; wunschte er, baß ber Aeltere als Civil = Beamter bem Staate feine Schuld abtrage, und die Bermaltung ber Guter beforge. Es war ein offenes Gestandnig, wie febr Rofeph II. ben Grafen megen feiner Geiftesbilbung und feines moralischen Characters schätte, als er ibn nebst andern jungen Mannern aus dem boben Abel im Sahre 1786 mablte, um ber Begleiter bes Erzherzogs Frang auf beffen Spazierritten zu fenn. Schon bamals faßte ber junge Pring eine Deigung für ibn, die man mit einer Bluthe vergleichen barf, aus ber fich in fpatern Sahren bie berrlichfte Krucht entwidelte. Im Jahre 1787 wurde Graf Brbna zum bortragenben Bergrathe, 1790 zum Defrathe bei ber Dofcammer im Dung : und Bergs wefen befördert, und von nun an gab es bei bies fem 3weige ber Staatsverwaltung teine wichtige Werhandlung, auf bie er nicht eingewirft hatte.

Wenn das Wohlgefallen, das er als Knabe an Mineralien fant, feine Borliebe fur Natur= wiffenschaften und feine Laufbahn als Staatsbeam= ter bestimmte; fo fugte es sich wieder burch eine sonberbare Verkettung bes Schicksals, bag gerabe biefe Reigung ben wichtigsten Ginfluß auch auf fein hausliches Glud außern follte. Graf Brbna warb nicht unerhort um bie Sand ber Grafin Therefia von Raunit, die eine eble Geftalt voll Anmuth und Burbe, Gefichtszüge voll Geelenadel und Unschuld, noch reizender burch die Bluthe der Jugend, und ein durch die sorgfältigste Erniehung ausgebilbeter Beift, vor vielen ihres Gefchlechtes auszeichneten, und ein geiftvoller Mann mit ber Rofe auf einem schonen Blumenbeete veralich. Ihr Befit gehorte ju feinen heißeften Bunfchen; aber er batte Diesen taum feinem Bater entbedt. als ber wurdige Greis ihm unter Freudenthranen Die Bemerkung machte: wer ben Muth in fich fublte, nach einem fo eblen Preife zu ringen, fen gleichs falls verpflichtet, einen Saushalt zu fuhren, ber ben Ahnen ber Braut und ber Burbe ihres Grogvaters entspreche, allein bem gegenwartigen Ertrage ber Wrbnaschen Guter nicht angemessen sen. Bum Beweise jedoch, wie theuer ihm bas Gluck feines Sohnes fen, übertrage er ihm die Bermaltung berfelben, und bedinge fich bloß eine Gumme für feinen und feiner übrigen Rinder Bedarf. fein Rubolph ben Ertrag fo zu erhoben, um auch Die Ausgabe fur einen zweiten Saushalt zu beden, fo gebe er ihm nebft feinem vaterlichen Segen bie Einwilligung gut feiner Bermablung.

Auf Flugeln ber Liebe eilte Graf Brbna nach

Böhmen und fuchte seine Aufgabe nicht etwa burch Ersparungen, wodurch er manchem treuen Diener bes Saufes webe gethan hatte, fondern durch Berbef-Terungen in der Verwaltung gut lofen, für die, gu= mal in bergmannischer Sinficht, ihm ein weltes Relb offen fand. Die Emporbringung feiner Cifengugwerke ju Kommorau, auf ber Berrschaft Borzowis, war ber Sauptgegenstand feiner Bemubungen, und fie gelang ihm burch einen weife berech's neten Aufwand und burch die Verbindung mit eis nem einfichtevollen Suttenmanne, ben er in Schem= nit tennen gelernt, in einem folchen Grabe, bag er in ber Geschichte bes bohmischen Gewerbfleifes elnen neuen Zeitabichnitt begrundet, und ber Gewinn fcon im erften Sahre bie fuhnften Soffnungen ber Unternehmer überftieg. Die ernteten Ginficht, Behartlichkeit und Bertrauen eine fconere Belohnung; benn ichon ber 28. Julius 1785 war ber glud-Hobe Lag, an welchem die icone Grafin, Therefia von Kaunit, dem Grafen Rubolph von Brbna am' Altare bie Sand reichte; ein Familienfeft, bas iebeff fo febr burch die Gegenwart bes ehrwurdigen Ctaatscanzlers, Fürsten von Raunis, als burch ben Segen von Taufenden verherrlicht wurde, benen ber edle Brautigam burch Emporbringung ber Gewerte auf feinen, bem Aderbaue minder gunftigen, Sutern neue Erwerbquellen geoffnet hatte. machsenber Wohlstand mar feinem Bergen zweifach theuer, weil er ben Ruhm berfelben zugleich ber geliebten Gemablin, beren Befit feinen Unternebmungegeift gespornt hatte, zuschreiben konnte.

Einige Jahre nach bem Tobe seines Baters, wurde bem Grafen die Bitte gewährt, sich bem Staatsbienste auf einige Zeit zu entziehen, um sich mit ungetheilter Sorgfalt ber Verwaltung seiner Bater zu weihen. Sie war für ihn die bringende

Aufforberung, an ben Fortschritten ber Naturkunbe regen Antheil zu nehmen, und fich über neue Entbedungen in biefem und anbern permanbten Sachern mit Gelehrten, bie ihn zu Borgowig befuch= ten. ober bie mit ihm im Briefwechsel ftanben, gu berathen. Mit gleichem Gifer und alterer Borliebe trieb er vaterlandische Geschichte; benn gang Bohme, wie er mar, hatte er sich nie verziehen, irgend eis nen Unspruch auf Ruhm zu übersehen, ben fich bieg fraftige, aus Deutschen und Glaven glucklich gemischte Bolt fowohl burch Baffentbaten. als burch große Fortschritte in ber Cultur in verschies benen Beitraumen erworben. Es mar baber nur eine gerechte Unerkennung bes Berbienstes, als bie Gesellschaft ber Wiffenschaften in Bohmen es sich gur Pflicht machte, ben Grafen Brbna unter ibre' Mitalieder aufzunehmen, und im Sabre 1804 fos gar zu ihrem Ehren : Prafibenten zu erheben ; eine Birbe, bie auch fein Bater, feit Errichtung biefet Befellichaft, bis an feinen Tob begleitet hat.

Die Muge, die ihm bei biefen wiffenschaftlichet Beffrebungen übrig blieb, gehorte feiner Familie, bie er auf das Bartlichfte liebte, und feinen Unters thanen, die er wie feine Rinder behandelte. Fruchte biefer ihm theils angeborenen, theils unter ben beschwerlichen Arbeiten ber niebern Stanbe erworbenen Milbe, blieben nicht aus; er erntete fie au einer überaus bewegten Beit, in Beweisen von Unbanglichkeit und Treue, Die er von feinen Unterthanen erhielt. Im Sahre 1796 hatte fich ein feinbliches Beer ben Grengen Bohmens genabert; allein, bie Rachricht bavon mar taum erschollen. als mehrere Kamilienvater, ehrwurdige Greife, fich foaleich aus freiem Untriebe erboten, jur Berthei= bigung bes Baterlandes die Baffen zu ergreifen; awar maren fie icon alt und ichmach, aber unter

ihren Augen wurden ihre Sohne um fo braber kampfen. — Es hatte baher nur eines Winkes vom Grafen bedurft, und der Landsturm hatte sich auf seinen Gutern gebildet; doch glucklicher Weise sand Desterreich in seinem eigenen Kaiserhause den Helben, der durch die Siege bei Amberg und Wurzeburg, damals nicht blos Bohmen, sondern ganz

Deutschland gerettet hat.

Die froben Tage, welche ber Graf in mahre baft patriarchalischer Burbe zu Horzowig verlebte, wurden durch manches traurige Greigniß getrubt. Labislaus, ber jungere Bruber bes Grafen, ein blus benber Jungling, fiel bei Urlon im ruhmlichen Rampfe fur fein Baterland, ben 7. Junius 1793. & 3wei Tage barauf starben benfelben Tob vier nabe Bermandte, bie im Geifte ber alten Germanen fich gelobt, ben Tod ihres Betters zu rachen. — 3mei Tochter ichieben in garter Kindheit bahin; zulest auch die edle Mutter bes Grafen, die er mit ber Rärtlichkeit eines dankbaren Sohnes geliebt. ber bartefte Schlag, ber ibn treffen konnte, mar ber Berluft ber treuen Lebensgefahrtin, die ihm vier hoffnungsvolle Sohne und funf Tochter geboren batte. Stets eingebent, mas Frauenwurde ber Ens kelin verdienstvoller Uhnen gebiete, war sie als Tochter, Gattin und Mutter ein erhebendes Beis fpiel, bis über fie, nach einer 17 jahrigen bochft gludlichen Che, ber Genius, ber auch bas Ebelfte nicht verschont, weinend bie Fadel fentte. (Den 28. Julius 1803 ju Penzing). Nur die Religion vermochte bem Grafen so viele Starke zu geben, baß er bem Schmerze nicht unterlag; boch, als feine erfte Liebe, ift fie auch feine einzige geblieben, und nie fprach er feitbem von ihr, ohne bag Schwers muth fein Geficht nicht fogleich überzogen, obet fet Auge fich gefeuchtet batte. Diefe 17 Sabre R. Retrolog. 1r. Jahrg.

bilbeten ben ichonen Beitraum feines hauslichen Gludes; wir wurden fagen, ben gludlichften feines Lebens, konnte es fur ben Patrioten gludlichere Tage geben, als es biejenigen find, die er zur Zeit

großer Gefahren bem Baterlande weiht.

Im Jahre 1801 wurde Graf Wrbna zum Bice=Prafidenten ber montanistischen Hofstelle, und im folgenden auch jum Prafes ber Canal=Bau= Bof : Commission vom Raifer bulbvoll ernannt. Bas er in ber erften Stelle Gutes gewirket, und in ber andern wegen ber ungunftigen Beitverhaltniffe nicht durchausegen vermochte, ift amtlich bekannt. Ibria indeg kann schon allein bemahren, mit welcher Thatigkeit und Ginficht er fich immer benom= 3 Der als Sof = Commiffar bahin gefanbte Sof rath von Leithner geftand wenigstens frei, baß es ihm schwerlich gelungen mare, bem gefahrlichen Brande in den dortigen Gruben zu fteuern, und bas Bergwerk von ganglicher Berftorung zu retten, hatte nicht fein Vice= Prafident jeden feiner eingenie reichten Borichlage bochft fcnell und einsichtsvoll gewurdiget, und ihn bei allen zweifelhaften Kallen burch seinen verständigen Rath auf bas Freunds Durch biefes offene Beschaftlichste unterstütt. ftandniß eines bekannten Biebermannes wird bas Berhaltniß des Grafen als Borgefester bei einem fo wichtigen 3meige ber Staatsverwaltung ju feis nen Untergebenen beutlich bezeichnet, und zugleich beurkundet, welchen wichtigen Untheil er an ber Rettung einer ber reichsten Staatsquellen in ber österreichischen Monarchie genommen hat. — Dieß waren indeg nur Borfpiele zu weit wichtigeren Diensten; benn schon naberte fich mit Riefenschritten ber Zeitpunkt, wo bas Baterland feine gange Tha= tigfeit und Geelenftarte in Unspruch nabm.

Der gleich nach feinem Schluffe von Frant-

reich auch wieder verletzte Friede von Lineville, versschaffte damals den Bölkern die traurige Erfahstung, daß Verträge ihnen keine Sicherheit mehr verdürgen; bei dem neuen Staatsrechte Napoleons und seinen Eroberungsentwürsen vermochte auch keine Politik eines Nachdars von Frankreich, den Arieg auf längere Zeit abzuwenden; er entzündete sich daher bereits im September 1805 auf's Neue in Deutschland, und schon nach wenigen Wochen wurde die Kaiserstadt von dem feindlichen Hauptsbeere bedrobt.

In biefer, feit bem Sahre 1683 ihr fremben Gefahr, bedurfte ber Raiser eines Mannes, ber mit ben Eigenschaften bes treuen und redlichen Unterthanen auch bie Gewandtheit des Staatsmannes und einen hinlanglich begrundeten Ruf verband, um ben Burgern Butrauen, ben Keinben Uchtung einzufloßen, und ihm bie Leitung ber Geschäfte mas rend ber feindlichen Besibnahme ber Stadt mit Bes . rubigung anvertrauen zu konnen. Die Wahl bes Monarchen fiel auf den Grafen Wrbna, ben er gum Landes = Hof = Commiffair ernannte; und bie Burger Wiens priefen einftimmig eine Muszeichs nung, bei welcher ber Bater bes Baterlandes nur ber Stimme feines Bergens und feiner Uebergeus gung gefolget mar. Die Bruft eines jeden Wiener wurde mit Bertrauen befeelt, und mit gefaßterem Muthe erwartete man bie Unfunft ber Keinbe.

Graf Wrbna wurde durch einen Eilboten aus feiner Einsamkeit zu Horzowit an's Hostoger bestufen, und entging auf ber Reise dahin nur durch Seistegegenwart und körperliche Starke einer grossen Lebendgefahr; erst zu Wien erfuhr er seine ehstenvolle Bestimmung und wohnte mehreren Confestenzen bei, in welchen der Monarch den Vorsit

7 \*

führte, ber barauf zu bem Landtage nach Pregburg

abreifte.

Schon am ersten Tage bes feinblichen Einmarsches bewies ber Graf eine Entschlossenheit, bie bie neuen Gewalthaber überraschte. für die Bedürfniffe bes Beeres mit folder Schnelligfeit forgte, baß auch ber Reind feinen Gifer an= zuerkennen gezwungen mar; fo wies er bagegen jede unbillige Forderung mit Reftigkeit gurud, und zeigte in bem Streite, ber fich bei ber Raumung bes ofterreichischen Wilitairspitals zwischen ihm und bem frangofischen General=Intendanten Daru er= bob, bag er felbst fein Leben fur bie Sache feines Raifers und feiner leibenden Mitbruber zu opfern, entschlossen sen. Aber grabe biese Geelenftarte, in Berbindung mit ben übrigen Gigenschaften bes Beisftes und Bergens, die eine große Beit und feine bebenkliche Stellung, die nur ihn nicht überraschte, in ihm entwickelte, murbe die Quelle ber Achtung. bie er fich über bie Sieger erkampfte. Ihr verbankte man es, daß Museen und Bibliotheken da= mals unberührt blieben, und mancher leibenschafts liche Ausfall in ben Kriegsberichten, welcher gar . oft in ber Sprache ber alten republicanischen Clubbs verfaßt, im Moniteur abgedruckt mar, auf die Bors ftellungen des Grafen in der Wiener = Zeitung wes fentlich gemilbert wurde.

Bei allen Besorgnissen, die sein Gemuth ersfüllen mochten, zeigte sein Gesicht jene Heiterkeit, die sowohl auß dem gegründeten Bertrauen auf die Anstalten des Kaisers, und die unermeßlichen Hulfsquellen des Staats, als aus der ihm eigenen innern Spannkraft entsprang; und, konnte er die Burger Wiens auch mit keinen Siegesnachrichten erfreuen, so erhob er doch ihren gesunkenen Muth durch die trostwollen Worte: "Gott Lob, auch nach

ben neuesten Nachrichten find J. J. M. M. noch immer gefund." Eine große Schaar von Sulfe: bedürftigen umringte ibn taglich; boch nur Wenige schieden trostlos von ihm, da felbst diejenigen, welchen er nicht sogleich zu helfen vermochte, burch die herzliche Theilnahme, die er ftets dem Ungluck schenkte, fich ermuthiget fühlten. Bu jeber Stunde ber Nacht mar es erlaubt, ihn zu weden; ja, baß es bei jedem nur etwas bedenklichen Borfalle ge= schehe, ertheilte er ben ftrenasten Befehl. Wie nach= theilig auch biese ununterbrochenen Unstrengungen auf seine sonst so feste Gesundheit wirkten, entzog er fich ihnen, ungeachtet der Bitten feiner Freunde und der Warnungen ber Aerate, bennoch keinen Laugenblick, spornte burch fein Beispiel alle Unterbeamten zu abnlicher Hingebung und gewann bie beamten zu annuger Jungerung .... Bergen aller Burger, bie mit verdoppeltem Eifer Grabtmache versaben, ben beschwerlichen Dienst ber Stadtmache versahen, und für die öffentliche Rube forgten. Nur biefen vereinten Bemubungen ift es baber zu banken, baß Bien von bem Unglude befrei't blieb, in feinen Mauern einen Aufstand ansbrechen gu feben, obs gleich die Einwohner seit dem Abschlusse des Waf= fenftillstandes burch ben Uebermuth rober Golbaten fast taglich bitter gefrankt murben.

Vor der Schande, durch Meuchelmord sich an dem Feinde zu rachen, schützte sie ihr rechtlicher bsterreichischer Sinn, und der Friedensbote, der den 30. December von Holitsch anlangte, machte dem unangenehmen Verhältnisse zwischen den Burgern und den franzosischen Kriegern ein Ende; ein Aufzuf, schon am nachsten Morgen an allen Straßensecken angeschlagen, belehrte die Einwohner von diesem wichtigen Ereignisse, welches das schönste Neu-

jahrsgeschenk für sie wurde.

Die Berhandlungen ber Landes Dof-Com-

mission mit ben französischen Behörden dauerten indessen sehr lebhaft fort, da diese, unter dem Vorwande, es sen Staatsgut, eine Menge von Gegensständen in Anspruch nahmen, deren Werth sich auf einige Millionen belief. Allein die Meisten dieser Forderungen scheiterten auch diesmal an der Festigsteit des Grafen, der dem Doppelsinne der französsischen Sprache mit großer Gewandtheit zu begegnen, und durch den schnellen Abschluß mit den fremden Behörden jedem weitern Verluste vorzus

beugen verstand.

Nach so vielen Sturmen erschien der freund= liche Regenbogen ben Burgern Wiens. In einem huldvollen Sandschreiben aus Solitsch vom 12. Sanuar 1306, außerte der Monarch feine volle Bufriedenhelt mit bem Grafen : "ehe er es noch mundlich thun konne, banke Er ihm Schriftlich fur bas, was der Graf zu einer Zeit, die noch keine ahn= · liche gehabt, fur feinen Landesfürsten und feine Mitburger mit raftlofer Unftrengung, beispiellofer Rechtschaffenheit, und ber ebelften Gelbftverleug= nung gethan. Der Monarch folge eben fo fehr ber Stimme Seines Bergens und Seiner Ueberseugung, als Er ben Bunichen eines jeben rechtlis chen Mannes entgegen komme, indem Er bem Gras fen bas Großfreug bes St. Stephan = Orbens verleibe. Sabe ber Graf in einer Periode, mo ber Drang ber widrigften Umftanbe viele fonft recht= schaffene Diener bes Staates um alle Faffung gebracht Saben wurde, nie aufgehort, fein Biel mit Standhaftigfeit zu verfolgen, und mit festem Muthe bis an's Enbe auszuharren; welche Dienste konne sich der Monarch nicht von ihm, in ruhigeren und - Er hoffe es von der Gnade ber Vorsehung gludlicheren Beiten versprechen!"

"Diese Betrachtung, bas allgemeine Butrauen,

was sich ber Graf mit so vielem Rechte erworben, und das Bestreben des Monarchen, Manner an Seiner Seite zu haben, deren Rechtschassenheit und Einsicht selbst von Berleumdern nicht augesochten wird, bestimmten Ihn, den Grafen zum obersten Kämmerer mit dem ausdrücklichen Vorbehalte zu ernennen, daß dessen Wirkungskreis nicht blos auf die gewöhnlichen Verrichtungen eines obersten Cammerers eingeschränkt, sondern auch auf wichtigere Staatsgeschäfte ausgedehnt sen, welche der Monarch zu seiner Veruhigung und zum Wohle Seiner Länzder dem Grasen zu übertragen, für nöthig erachten werde."

Diese ehrenvolle Urkunde über die Berdienste zwes Grafen Wrbna, ein herrliches Seitenstüd zur goldenen Bulle dieses Hauses, die in vielsältigen Abschriften schnell verdreitet wurde, erweckte die lebz hasteste Freude unter den Bürgern Wiens, und alle nahmen den herzlichsten Antheil an den rühms lichen Auszeichnungen des Mannes, der mit ihnen so standhaft und ehrenvoll jede Gesahr bestanden hatte. Die darauf verkündigte Kückehr des Kaisers zu den Bewohnern der Residenz, welche er sein gustes Volleich feinem Kaiser entgegen.

Wer vermag die Gefühle dieses treuen Staatsaburgers zu schilbern, als er seinen Monarchen wieser sah! — Mit Warme gab er ben Burgern Wiens das ehrenvolle Zeugniß ihrer Treue und Liebe für ihr altes Fürstenhaus, und erzählte manachen schönen Zug, der den rechtlichen Sinns des gusten Volkes bewährte und das herz des Kaisers mit Ruhrung erfüllte. Innig freute sich auch der edle Graf, daß er schon dei der ersten Unterredung seinen Monarchen mit der frohen Nachricht überzraschen konnte: ein untergeordneter Staatsbeamter,

arm, und Bater von sieben unversorgten Kindern, habe unter steter Lebensgefahr 1 Million 700,000 Gulben an Staatsgelbern gerettet. Diese hands lung war der Borlaufer von Bügen patriotischer hingebung, deren Zahl in der Folge so angewachsfen ist, daß sie einen eigenen Abschnitt in der Gesschichte dieser benkwurdigen Tage bilben.

Der Monarch hatte zwar jeden Prachtaufs wand bei seinem Einzuge abgelehnt; aber eben das durch wurde der herzliche Willkommen zu einem Bolksfeste erhoben, wie es des gutigen Kaisers und des biedern ofterreichischen Lottes wurdig war.

Eine gefährliche Krankheit jedoch, die als Folge ber frühern großen Anstrengungen und ber vielfälztigen Gemüthsbewegungen schon im nachsten Frühzighre ausbrach, drohte, den muthigen Helden dieser für Wien so verhängnisvollen 65 Tage dem Vaterzistande zu entreißen. Allein seine träftige Naturtrug den Sieg davon und der zärtliche Vater dez zeichnete den Tag als den ersten seiner Genesung, an dem seine Familie, die er seit acht Monaten nicht gesehen, sich zu Larenburg wonnetrunken in seine Arme warf.

In dem großen Wirkungökreife, den seine neue Burde ihm darbot, gewann Graf Wrbna das achatungsvolle Vertrauen seines Monarchen taglich mehr; er blieb auf allen Reisen dessen unzertrennlicher Begleiter, in vielen Angelegenheiten des Staates ein treuer Rathgeber, ja, bei großen hauslichen Unzglücksfällen ein theilnehmender tröstender Freund, ohne jemals die Linie zu überschreiten, welche die Ehrsfurcht zwischen dem Landesfürsten und dem Untersthan gezogen hat.

Die Feier ber Wiebervermablung bes Raifers, ben 6. Januar 1808, wurde burch bie Auszeich= nung ber verbienftvollften Staatsmanner erhobet.

Der gutige Monarch vergaß Seinen Grafen Brbna nicht, und ernannte ihn zum Ritter bes goldnen Bließes, der höchste Ehrenpreis für den würdigen Enkel verdienstvoller Ahnen, den Desterreichs Fürzsten seit Maximilian I. und Carl V. dem stolzen Spanier und treuen Desterreicher bieten konnten, und den zwei Wrbna's auch schon errungen hatten.

Die Stiftung bes rheinischen Bundes lofte bie burch ihr Alter ehrwurdige beutsche Reichsver= bindung auf und belehrte zugleich Nordbeutschland. bag auch fur feine Gauen ber Krieg unabwendbar fen; aber ber Zag von Bayonne, ber 8. Mai 1808, überzeugte Europa, daß Napoleon fein Bolkerrecht mehr achte, und raubte bem frangofischen Berricher felbst bie Uchtung unter ben Befferen feines Beeres, aus bem ber alte Beift ber Coucy's und Gril: ton's noch nicht ganz gewichen war. Da Rapo= leon biefes Loos auch feinem treueften Bunbesgenoffen bereitete; fo durfte Defterreich, das die Grunds fate und Baffen ber Revolution mit folder Bes barrlichkeit bekampft, kein befferes erwarten, und ruftete fich auf's Neue gur Bertheibigung feiner Belbstftanbigfeit; bie Landwehr wurde geschaffen. aber von Napoleon fogleich als eine Kriegserklarung erfannt.

Wenngleich bas ofterreichische Bolt zu bem neuen Rampfe im Jahre 1809 mit seltener Begeisterung sich erhob; so entsprach ber Erfolg doch keinesweges ben eblen Unstrengungen besselben, und schon wenige Wochen nach bem Ausbruche bes Krieges rudte ber Feind abermals in die Hauptstadt ein.

Auch mahrend biefer Beit blieb Graf Brbna ber unzertrennliche Begleiter bes Monarchen, und theilte alle Gefahren mit ihm. Es schmeichelte seinem vaterlanbischen Sinne, bag alle bohmischen Regimenter ben ruhmlichsten Antheil an ber Rets

tungsschlacht von Aspern genommen; das Böhmen seit den ersten Tagen des Mai dis zum October gegen 70,000 neue Streiter gestellt; doch, welche Gefühle bestürmten dagegen sein Baterherz, als er wärend der Schlacht von Wagram an der Seite seines Kaisers auf der hohen Leithen dem heftigsten Kanonenseuer vor Wolkersdorf zusah, und wußte, daß seine beiden Sohne, Eugen und Dominit sich auf diesem Posten befanden. Er sprach aber erst dann seine Empsindungen aus, als er seinen verwundeten Sohn Eugen unter Freudenthranen umarmte, und für dessen Erhaltung die Vorsehung pries.

In großen Gefahren, die dem Vaterlande droschen, erprobt fich der Abel des Staatsdürgers und die Treue des Unterthanen. Graf Wrdna, dessen Grundfäge kein Loos der Schlachten erschütterskonnte, war sest entschlossen, seinen geliebten Kaischen, war fest entschlossen, seinen geliebten Kaischen, sein Haus. Er trat seinem altesten Sohne Eugen, der nach dem Wunsche des Vaters, durch ein kaischen Schneichen aus Comorn, den 15. Julius 1809, für großiährig erklart wurde, in eisner, zu Inaym den 8. Julius ausgesertigten, Urknunde, sein ganzes Vermögen ab, und empfahl ihm auf das Warmste, das Schicksal seinen Legten Willen erklart, hatte begleitete er den Monarchen aus Nass

ren nach Comorn in Ungarn.
Da ber größte Theil ber österreichischen Wafsfenschmieben sich in ben Hanben bes Feindes bes fand, wurde Graf Wrbna nach Neusohl geschickt, um die Errichtung einer Gewehrfabrik zu beschleusnigen, zu welcher ber bamalige Artilleries Oberst Tiharsky ben Plan vorgelegt hatte. Der Graf wußte die Hindernisse glücklich zu beseitigen; wurde aber, als der Kriede dem Abschlusse nabe war, als

Ianbesfürflicher Sofcommiffair wieber nach Bien gefandt, wohin ihn bie allgemeine Stimme fcon

langst sehnsuchtsvoll gerufen hatte.

Er verdiente von den Bürgern als ihr Retter begrüßt zu werden; denn Alles, was er in der kurzen Frist gegen einen höchst übermüthigen Feind nur immer dewirken konnte, geschah; er rettete durch seine Weisheit dem Staate Millionen, und des wirkte den Abzug der französischen Truppen zur sestgesetzten Zeit. Als Staatsdürger, Bater und Wensch würdigte er auch den Muth und die Treue jenes Staatsdeamten, der bereits im Jahre 1805 eine bedeutende Summe, und jest unter weit drosdenderen Gesahren abermals 1 Million 200,000 Vulden gerettet hatte.

Die Tage bes Friedens waren ber Heilung ber Wunden geweiht, die der Krieg dem Vaterlandegeschlagen und Graf Wrbna wirkte hierbei mit dem ihm eigenen, reinen und glühenden Eifer. Als im Jahre 1811 in Folge des neuen Finanzsplanes ein neues Papiergeld (die Einlösungsscheine) aussegegeben wurde, dewog das hohe Zutrauen, das sein strehrter Name allen österreichischen Staatsbürgern einstößte, Kaiser Franz, den Grafen zum Präsidensten der dei diesem Unlasse aufgestellten Einlösungsund Tilgungsschein zu ernennen, auf deren

Arbeiten der Staatscredit zum großen Theil beruhte.
Graf Webna blieb fortan mit dem vollen 3ustrauen seines Kaisers beehrt, und seine Brust konnte mit einem ehrwürdigen Grabgewölbe verglichen werden, das die wichtigsten Geheimnisse, die den österreichischen Staat, oder die zartesten Verhältsnisse des Kaiserhauses berührten, sest in sich versichloß. So oft aber der Monarch seine Meinungen über Geschäfte und Personen zu hören verslangte, sprach er, nur der Stimme seiner innern

Ueberzeugung folgend, biefe frei und unbefangen aus, und glich ftets einem reinen Spiegel in wels

chem fein Raifer bie Bahrheit erblickte.

Als der Gnadenspender eines der wohlthatig= ften Kurften theilte er allein mabrend ber 16 Jahre feiner ehrenvollen Bestimmung Millionen unter Bulfebedurftige aus; bas angenehmfte Beschaft für fein edles wohlwollendes Berg, bas allen Unglude lichen zu helfen munschte. Wenn indeg, tros aller Sorgfalt und Prufung, nicht immer ber Burbigfte Die Babe erhielt, fo erinnere fich ber Zadler, baß gerabe ber beffere Menfch leichter getäufcht werben irren, als bas Bartgefühl bes Empfangers zu bes leidigen munichte, und baf ihm - die Allwissens beit fehlte, die allein bas menfchliche Berg zu durch bliden vermag. Als Dberftcammerer wurde er auch ber Sprecher vieler Ungludlichen und Gefranften; er horte jeden mit Sanftmuth an, entließ keinen ohne ben Balfam bes Troftes, und offnete ihnen. feinem murbevollen Umte gemäß, in bringenben Källen ben Weg zum Throne bes Raifers felbft. Diefe benkwurdigen Augenblicke entschieden nicht felten bas Glud bochft achtungswurdiger Burger. Deshalb nennen ihn auch Taufende laut ihren Bohlthater und Retter; aber noch murbe feine Stimme gehort, die felbst nach feinem Tode fich erhoben, und behauptet hatte, Graf Wrbna habe bas Un= glud auch nur Gines Menschen bewirkt.

Als eifriger Freund ber Cultur nahm Graf Brbna ben thatigsten Antheil an ber Grundung und Beforderung jener gemeinnütigen Anstalten, burch beren Stiftung die Stande Bohmens ihren Eifer für die Wohlfahrt ihres Baterlandes bewährten. Die patriotisch sconomische Gefellschaft, das polystechnische Institut, als das erste im ofterreichischen

Raiferstaate berühmt, die Malerschule, die Gefellsschaft patriotischer Kunstfreunde, das Conservatos rium der Musik, die hydrotechnische Gesellschaft zur Bereinigung und Schiffbarmachung der Flusse Bohsmens, und das Nationals Museum dieses Konigzreichs sind bleibende Denkmale des reinen vatersländischen Sinnes, durch den die Stände Bohmens sich den Dank kunftiger Jahrhunderte gesichert haben.

Als Freund und Beförderer der Wissenschafsten war Graf Wrbna ein vielvermögender Gönner der Gelehrten in Destreich, und die Würdigsten, die, der Stolz ihres Baterlandes, sich die Achtung frems der Bolker errungen, wurden auf seine Borträge von dem gütigen Monarchen mit manchen Aussichnungen beehrt. Daß der Graf auch die Herschnungen Berichen wissenschaftlicher Werke besognafie beweisen. Da sein heller Blick sogleich die großen Vortheile erkannte, welche diese Wissenschaft, auf den Bergsbau angewendet, für dessen Emporblühen bewirken könne, unterstützte er den würdigen Verfasser auf das Thätigste, dessen Werk bereits in der zweiten verbesserten Auslage erschienen ist.

Benige Menschen sind auf einer so hohen Stufe, als Graf Wrbna gestanden, sich und ihren alten Grundsäten treu geblieben. Graf Brbna rühmte sich nie des Zutrauens, das sein Kaiser in ihm geset, erlaubte sich keine Eingriffe in einen stemden Birkungskreis, und erfüllte alle Pslichten seines hohen Beruses mit der Gewissenhaftigkeit und Bescheidenheit eines Mannes, in dessen Brust der seste Glaube lebt: die Vorsehung habe ihm dieses wichtige Amt anvertraut, um nach Kräften Butes zu wirken; sein heiteres Gesicht zeigte die Eintracht mit seinem Gewissen, und die Gunst des Landesfürsten bewirkte keine andre Beränderung in

ihm, als daß fein herz fich noch zu veredeln schien, je naher es dem herzen seines Kaisers stand; nicht unahnlich den Gewächsen, die, in einen besseren Boden verpflanzt, auch schöner bluben und edlere

Fruchte tragen.

Während bes neuen großen Kampfes (1813 bis 1815), ber bas Schicksal von Europa entschieb, blieb Graf Brbna, als ungertrennlicher Begleiter feines Raifers, wieder der erfte und treueste Bach= ter für seine Sicherheit. In diesen verhangnigvols len Perioden, fo wie schon vordem, warend bes Felbzugs im Sahre 1809, nahm er, fo oft ber Donarch wegen ber vielen feinblichen Streifparteien irgend einer Gefahr ausgesett zu fenn schien, fein Nachtlager flets vor dem Schlafgemache feines Raisi fere; und fo hatte ber Reind eher über ben Leichs nam bes Grafen hinweg schreiten muffen, ebe es ihm gelungen mare, bas Saupt bes Gefalbten bes Berrn zu erreichen. Mit Begeifterung faßte ber Graf ben Borfchlag Einiger vom bohmifchen Berrens ftande auf, jum Schute bes Landesvaters eine Leibmache aus bem bohmifchen Abel zu bilben, und fein Sohn Eugen burfte in biefer Leibmache nicht fehlen, warend einer ber jungeren Gohne, Labislaus. in den Reihen tapferer Reiterschaaren gegen bie Feinbe fturmte, ein anderer hingegen, Dominit, burch Buns ben, und ber jungfte, Rudolph, burch fein gartes Alter, vom Relbe der Ehre gurudgehalten wurde.

Wie groß war die Freude dieses achten Pastrioten, als er nach einem schweren Kampfe die gerechte Sache seines Kaisers siegen, und zugleich ben hohen Jubel sah, mit dem die altesten Sohne Desterreichs ihrem Landesvater den frohen Willstommen entgegen riefen. Wohl verdiente er, daß seine treue Brust mit dem heereskreuze und dem ber bohmischen Leidwächter geschmuckt wurde: beide

waren nur bem Berbienste in biefer sturmbewegten Zeit geweiht; aber das Großtreuz der eisernen Krone, das er gleich nach Wiederherstellung dieses Ordens erhielt, war ein neuer, gultiger Beweis, wie gern, der Landesfürst die vieljährigen treuen Dienste seisens Wrbna anerkenne. Auch die meisten Fursten Europa's, die wärend der letzten Feldzüge oder der Congresse Wrbna's Werth erkannt hatten, beeiserten sich, ihn durch Verleihung ihrer vorzüglichsten Orden auszuzeichnen.

Doch keiner unter benselben hatte den Abel seines Gemuthes mehr gewurdigt, als der erhabene Beherrscher von Rußland. Lebhast hatte er geswunscht, den Mann personlich kennen zu lernen, wen ihm der Rus als einen der edelsten Menschen geschildert. Als er aber die wiederholte Gelegenheit fand, Wrdna's Betragen in hochst bedenklichen Ausgenblicken zu beobachten, und das Innerste seines Herzens zu prusen, gestand er: der edle Graf versdiene der Begleiter des Kaisers von Desterreich zu sein. Diese Hochachtung wuchs mit der Zeit, und bei jedem neuen Wiederschen erhielt Graf Wrdnaneue Beweise derselben.

Familienfreuden jedoch rührten ben Grafen am meisten; mit Wonne schloß er jeden seiner Enzfel in die Urme, und dankte der Borsehung für ihr kostbares Geschenk; doch, wie angstlich besorgt war er dagegen, wenn einer derselben erkrankte, und seine Heiterkeit kehrte erst mit der Nachricht von der Genesung des Theuren zurück. Tief beugte ihn der Berlust einer Tochter, die in der Bluthe hrer Jahre verschied, doch der letzte Schlag, der ihn noch treffen sollte, war der Tod seiner Schwesker (August 1822), die ihm durch Bruderliede und Dankbarkeit doppelt theuer war, da sie seinen Kindern die zweite zärtliche Mutter gewesen war.

Mit erschuttertem Gemuthe und geschwächter Gefundheit reifte er jum Congresse nach Berona, wo er fich eine Bruftbeschwerbe juzog, beren Reim pielleicht fruber fcon in ihm lag. Gein Dienfteis fer ließ ihn die erften Unzeichen einer gefahrlichen Rrantheit nicht achten : fpater verschwieg er fie, um fich auf ber Rudreise von ber Person bes geliebten Monarchen nicht trennen zu burfen, und burch bie unerfullte Soffnung bes Wiebersebens feinen auten Kindern nicht angstliche Beforgniffe zu verurfachen. Da man bie Reife marent einer ftrens gen Ralte im Monat December von Benedig burch bas Suganer : Thal über ben Brenner nach Infpruck und Salzburg unternahm; fo wurde burch fie des Grafen Buftand wesentlich verschlimmert.

und er fam erfrankt zu Wien an.

3mar ichien es nur eine vorübergebenbe Uns paflichkeit zu fenn; boch die langere Dauer ber Rrankheit erweckte allmablig Beforgniffe, bie bie täglichen Anzeigen ber Merzte bald und bedeutend vermehrten. Die Feierlichkeit, als ber Erfrankte bie beiligen Sacramente ber Sterbenben empfina. enthullte gulet bas furchtbare Bebeimnig, und von nun an fehlte es in ben nachften Pfarren und Rirchen an Prieftern, um alle bie beiligen Meffen zu lefen, welche felbst bie Merinften aus bem Bolke angeordnet, um von ber Borfehung bie Erhaltung eines fo theuern Lebens zu erfleben. Der Raifer folgte ber Stimme feines Bergens, und bechrte den Rranken mit einem Besuche. Er bes mubte sich, ihn zu erheitern, indem er ihn fowobl an die Lage ihrer erften Bekanntschaft erinnerte, als auch an bie ber fpatern Beit. Doch beforgt, ben Kranken moge bas Gefprach zu fehr ruhren, nahm er mit ben troffenden Worten Abschied von ibm: .. 3ch boffe. Sie bald wieber au feben; bat

es aber die Vorsehung anders beschlossen, so sehen wir uns doch dort gewiß." — Die Augenblicke dieser Unterredung waren für den Kranken auch die letzten seines Bewußtseyns; er siel in einen beztäubenden Schlummer, aus dem er nicht mehr erzwachte; und den 30. Januar 1823 Morgens um 4 Uhr weinten seine anwesenden Kinder über der

Leiche bes gartlichften Baters.

Die Nachricht vom Tobe bes Grafen erweckte bie tiefste Trauer unter allen Stanben, und murbe als ein allgemeines Unglud beweint. "Ich habe meinen beften Freund verloren!" rief ber Raifer bochft bewegt aus. - Den Leichenzug bes Gras fen feierte man mit bem Geprange, bas ber Bes .. burt, bem Range und ben Berdiensten bes Berforbenen gebuhrte; boch die bochfte Feier, die fein Mmt, fein Aufwand und fein Gebot erzwingen fann, mar ber innige Schmerz, ben alle Unmes fende mit der tiefgebeugten Kamilie theilten. treuer Erinnerung, mas ber Graf ihnen einst ges wefen, klagten bie Burger: "Unfer Bohlthater. unfer Retter ift nicht mehr!" "Das Baterland bat viel verloren!" rief sich mit bedeutungsvollem Ernfte ber hohe Abel zu. Ein ehrenvolles Tobtens gericht! Und bas Urtheil ber Sauptstadt bestätigten einmuthig alle gander bes ofterreichischen Raifers thums. Nach ber Ginsegnung in ber hoffirche ber D. D. Augustiner, murbe ber Leichnam in die Gruft ber Bater nach Borgowit abgeführt, und von eis ner großen Menge unter Gebet und Thranen bis über bie Bruden begleitet.

So lange Tugend kein leerer Name ift, wers ben die Sblen kommender Jahrhunderte ihren Sohs nen als ein preiswurdiges Vorbild das Leben dies fes Mannes barftellen, den sein Kaiser mit dem schönsten Chrentitel, dem des Freundes bezeichs

R. Retrolog. 1r. Jahrgang.

nete, und um ben bie heißen Thranen bes Bolfes geflossen sind. Mit Wohlgefallen wird der funftige Geschichtsschreiber unfrer Tage bei den Thaten eines Edlen verweilen, bessen ganze staatsburgerliche Laufbahn nur rührende Beispiele ber unerschütterlichen Treue barbietet; und mit Stolz wird bann ber Desterreicher ausrufen: "Er gehorte unserm Baters lande an!"

## Dr. Friedrich August Klein,

Licentiat der Theologie, außerordentlicher Professor und Diaconus an der Stadtfirche zu Zena.

geb. ben 7. Nov. 1793. geft. vom 11. — 12. Febr. 1823.

Miraends tritt ber Glaube an ein Ewiges im Menschen so licht = und lebenvoll aus der Tiefe des Gemuthes hervor und wird zu einem naturlichen Gefühl, zu einem burch nichts abzuweisenden Bes burfniß, als an ben Grabern berjenigen Menfchen. bie, faum, bag ihr Leben fich in schoner Bluthe entfaltet und die erften herrlichen Fruchte feiner geis ftigen Thatigkeit gezeigt hat, unerwartet in bie Nacht des Todes hinabsanken. In diefer Nacht finkt namlich auch alles Undere in Racht, mas, wie ter irbifche Leib bes Menschen, berfelben Berg ganglichkeit unterworfen ift, und wird, wenn auch nicht fur immer, boch wenigstens fur eine gewiffe Beit, mit allem, womit es in unferm Bergen feft gebangen, gerftort. Mus biefer Berftorung tritt, mie por unferem eigenen Tobe, bas ungerftorbare Emige im Menschen ungehemmt und ungeschwächt in feis nem gottlichen Lichte hervor, in einem Lichte, bas in bie Tiefen ber Erbe bringt und bis jum Sters nenhimmel binauf uns bas menschliche Leben zeigt in feiner mabren Gestalt und himmlischen Schone.

Und, wenn nirgends, fo vernimmt der Mensch, ift er nicht völlig untergegangen im nieberen Leben, grabe jest und hier bie gottliche Stimme: Du bift unsterblich! - Ich habe biese Stimme in ihrer allbelebenden Rraft zweimal in fehr kurzer Beit vernommen, julest an bem Grabbugel meines Freundes Rlein, ber grade in bem Augenblicke, wo er, nach unermublichem und eifrigem Forschen, ben rechten Weg, ber gur mahren Beisheit führt. nefunden hatte, und wo zugleich auch feinem außeren Leben ein gunftiges Loos gefallen und sowohl für ibn felbst, als auch für seine Gonner und Freunde die hoffnung vorhanden mar, berfelbe merbe auf bem gefundenen und betretenen Bege nun um fo leichter und fegensreicher weiter schreiten. bie Stimme bes Ewigen vernahm : Bis bierber und nicht weiter! - - Warum nur bis bierber? -Dacht' ich hier und bacht' ich bort und fand für all' mein Denken nur in dem Gedanken Rube: Der Menfch gehort junachft fich felbft und bem Ewigen an und all' fein Birten fur andere und fur die irrdische Belt, ift und foll nur fenn ein Wirken für fich felbft und fur bas Ewige. Dag Rlein, fo Burg er auch gelebt, mit feinem Birten fur anbere und fur bie Belt, viel und wohl bas Deifte fur fich und fur bas Ewige gewonnen, hat fich mir aus ber Betrachtung feines gangen Lebens ergeben und ich zeichne biefes Leben jest mit bem frommen Bunsche auf, daß alle studirende Junglinge baraus ben Borfat faffen mochten, in bem eblen Leben für andere und für die irdische Welt, zu= gleich und junachft fich felbft und bem Ewigen gu Leben.

Friedrich August Klein, mard geboren am 7. November 1793 gu Friedrichshaibe,

nabe bei Ronneburg, mo feine Meltern, Johann Gottfried Rlein und Christiane Regina geborne Schreiber aus Pforten bei Gera, bamals in febr burftigen Umftanben lebten. Wie biefe Umftanbe, fo war auch feine frubefte Erziehung bis jum 3. 1800, wo er als 7 jahriger Knabe unter bem bamaligen Rector Gichwend, jegigem Paftor zu Hartmannsborf, in Die Schule genannter Stadt aufgenommen wurde. Balb nach biefer Beit, ohngefahr in feinem 11. Jahre, jentwickelte fich auf feiner Bruft ein Uebel, an welchem er fein ganges Leben bindurch abwechselnd zu leiden hatte, und welches wohl als eine ber Sauptursachen seines fruben Todes angesehen werden fann. Mit ben gewöhnlichen Renntniffen ausgeruftet, betrat er 1808 bas Gomnafium zu Altenburg und blieb bafelbst bis zu Michaelis 1811, wo er die Universität Jena bes soa. Sier widmete er fich mit gleich raftlofens Eifer und mit fo gludlichem Erfolge, ben philos logischen, philosophischen und theologischen Stubien, daß er bereits im nachsten Sahre in die lateinische Gefellschaft aufgenommen wurde, und als Mitglied bes homiletischen und fatechetischen Seminariums icon 1814 ben Breis gewann. Durch bas Innkersche Stivenbium unterstütt, konnte er nun in geringerer Beschrantung als bisber feine Studien fortfeben, und, ob er gleich die Soffnung hatte, als in die Bahl ber Canbidaten Aufgenommener, vielleicht nach turger Beit, eine Unftellung als Landgeiftlicher in feinem Baterlande zu erhals ten; so zog er es boch bor, sich bem acabemischen Leben zu widmen und fand fich in diefem feinen Entschlusse, als einem von der Vorsehung selbst gebilligten, um fo mehr beftartt, je gewiffer er fich fagen mußte, und fich's auch wirklich fagte, bag er bie, ihm eben angetragene, Collaboratur an ber Stabts

Birche zu Jena, in Berbindung mit ber erften Lehterftelle an ber bafigen Freischule, als ein Geschent bon oben anzusehen habe. Um feinem Biele ungefaumt naber zu ruden, nahm er nun die philoso= phische Doctorwurde an und bisputirte pro venia legendi. Zu biefer Wurde kam am Reformations= jubelfeste 1817 noch eine andere, die eines baccalaurei der Theologie. Im Frühjahr diefes Jahres waren feine "Bertraute Briefe über Chriften= thum und Protestantismus" erschienen, und im Berbfte trat bas erfte Beft ber mit bem Schreiber biefes unternommenen "theologischen Oppositions= fchrift" and Licht. 1819 im October übernahm er bie burch Rothe's Weggang, als Superintenbent nach Allstedt, erledigte Diaconats = und Garnisons= predigerstelle und verheirathete fich noch in bemfelben Monate mit ber altesten Tochter bes Raufmanns und Freigutsbesiters Benbenreich au Cameborf, die er aber fcon nach zwei Sahren burch ben Tod wieder verlor, nachdem fie ihm ein Jahr vorher einen, noch lebenden, Gohn, Carl Wilhelm Mugust, geboren hatte. Der Engel bes Todes, ber feine Frau in die Beimath geführt, hatte auch ibn berührt, ohne bag er es ahnete und ein im October 1821, bei febr fchlechtem Wetter, unternommener Ritt nach Kötschau, 2 Stunden von Jena, wo fich die Mitglieder der literarischen Gefellschaft verfammelt batten, bie Rlein, nach meinem Weggange aus bortiger Gegend, jest birigirte, mußte bie außere Beranlaffung werben, ben Rathichluß bes Sochsten in Ausführung ju bringen. Mus einem bavon getragenen, icheinbar unbedeutenden, Schnupfenbuften entwickelte fich allmablig ein Bluthuften und die Aerate erkannten jest feine Krankheit für Auszehrung mit Samorrhoidalübeln verbunden. Doch schien im Frühlinge 1822 fein Leben von

neuem aufbluben zu wollen; manches Schlimme batte nachgelaffen und ichien ganglich verschwuns ben zu fenn; manches Gute fich wieder eingefuns ben; er gewann bie alte Freude am Leben wieber: So tam er zu mir auf's Land, und es war gang naturlich, daß vorzüglich auf ihn eine fo anmuthige Gegend, wie bie hiefige, fehr beilfam wirken mußte. Im erfreuenden Gefühl ber wiedertehrenben Ges fundheit verlobte er fich hier mit einer edlen Jungfrau, beren Abel barin vorzüglich erkannt wird, daß fie fpaterbin, als Kleins Schickfal nicht mehr unentschieden mar, sich mit ihm trauen ließ, zu feinem anderen 3mede, als ben Rranken nun noch forgfaltiger pflegen und mit größerem und unbeftreite barem Rechte fur bie Erziehung feines hinterlaffes nen Sohnes forgen zu konnen. - Doch bes Soche ften Rathichluß mar ein anberer. Um feine icon begonnene Wiebergenefung nun noch schneller zu beforbern, murbe ihm ber Gebrauch ber Sohlenbas ber in Rofen angerathen. Im Bertrauen auf biefes lette, feine Beilung wie er glaubte und hoffte, nun vollendende Mittel, fcbrieb er mir von Sena aus, wohin er zurudgekehrt mar, mit großer Areube: "Ich komme wieder in Ihre Nabe." Und er kam wirklich, aber er schien nur gekommen zu fenn, um nach noch nicht 14 Tagen an biefem Orte, ben er in feinen spatern Briefen an mich nur ben Ort bes Schreckens nannte, bie Ueberzeugung und bas Gefühl zu gewinnen: daß biefes Leben fur ibn verloren fen. Und es mar verloren! - Alle alte Damonen, welche bie Runft nur gurudaebranat, noch nicht völlig getobtet hatte, fehrten in neuer und noch größerer Starke zurud. — Er ftarb nach febr langen und schmerzlichen Leiben in ber Nacht bom 11. jum 12. Februar 1823, nachbem et im Berbite gupor noch die Burbe eines Licentiaten

ber Theologie und bie Stelle eines außerorbents lichen Professors bei biefer Facultat erhalten hatte.

Rlein gehorte keineswegs zu jenen feltenen Beiftern, bie, welche Wiffenschaft ober Runft fie auch ermablen, ftets mit eigenthumlicher und ichop= ferischer Rraft Underen vorauseilen, um benfelben Die bald naber, bald ferner liegenden Punkte zu zeigen, nach benen fie zu ftreben haben, jeboch ohne zugleich auch die Wege zu offenbaren und offenbaren zu konnen, auf welchen fie felbst bahin ober borthin gelangt find. Denn, bas ift den bas Gi= genthumliche folder Beifter, bag fie fchnell, gleich= fam in einem Ru, und unbewußt Beiten und Raume bindurchgeben, auf ihrer eigenen, nur burch bie eigene Kraft bestimmten Bahn eben so schnell balb bieß bald jenes, was ihnen verwandt ift, fich an= eignen und bas Ungeeignete jedesmal, nach ber Gis genthumlichkeit und in die Eigenthumlichkeit ihres Befens, neu gestalten, alfo, daß man in dem Kreife biefer Beifter immer etwas, wenn auch nicht gerabe in der Materie, doch vielleicht in der Korm, Neues bort und fieht. Bu biefen feltenen Beiftern, am wenigsten zu jenen, über alle anderen erhabenen. universellen, in welchen eine ausgezeichnete Menfchennatur allseitig und in herrlicher Ginbeit fich entfaltet hat, wodurch biefelben eben fabig werden. einen Gegenstand in feiner Gesammtheit aufzufaffen, und immer in diefer Gefammtheit auf alle ihnen untergeordnete Naturen zu wirken u. f. w. geborte Rlein feineswegs und mubete, im Bewußtsenn feis nes wahren Gelbst und ber hierin ihm zuerkannten Bestimmung, sich auch nicht ab, ein folcher zu werden, ober boch - was eben auch in unferen Lagen nicht felten geschieht - zu scheinen. geborte vielmehr au den fogenannten guten Ropfen, in welchen alle Geifteefrafte, obne grabe eminent

au fenn, in iconer Mischung und in feltener Les bendigkeit vorhanden find und die, als universelle in einer niederen Poteng, von ber Borfehung beflimmt zu fenn icheinen, mas bie Genies ber erften Große gedacht, gefunden und erfunden baben, in fich aufzunehmen, zu bearbeiten, und bas Bearbeis tete als ein annehm = und geniegbares Gemeingut für bie große Mehrzahl barzuftellen. Bu ben universellen Genies, nach biefem Begriff, gehorte Rlein in Beziehung auf feine Naturanlagen allers bings und wurde auch im Gebrauch biefer Unlagen pollkommen zu ihnen gehört haben, ware es ber frus beren Erziehung und fpateren Bilbung gelungen, burch bie barte, man konnte fagen, zu harte, all= zulang harte Schaale bis zum Kern hindurch zu. bringen. Aber fo ging bas fcone Naturverhaltnig, - (mahrnehmbar in allen Erzeugniffen feines Geiftes) - welches nut ber eigene gewaltige Genius in Berbindung mit einer, mit genialer Gewalt eins wirkenden, tuchtigen Erziehung zu erhalten und zu erhoben vermag, frubzeitig aus einander und Rlein gehorte baber bis jur Universitat ju ben Sungline gen, von benen eine oberflachliche Beurtheilung nur Mittelmäßiges zu erwarten pflegte. Bis zur Unis versitat fagt' ich, benn biefe regte schnell alle porhandenen Lebensgeister auf und verschaffte einem jeben feine angemeffene Thatigkeit; und recht auffallend bemerklich wird es, wie von biefer Beit an bie verschiedenen Rrafte, welche bisher einzeln und an zufälligen Gegenftanben fich gebilbet und geubt batten, fich zu vereinigen und in ihr individuell naturliches Berhaltniß sich zu fegen ftrebten. Indeß blieben bas Gebachtniß, ber Berftanb, bie Bernunft ftets noch bie vormaltenben, mas fich, wie in allen feinen Schriften, fo in feinem gangen Leben und Lebensverbaltniffen offenbart. In au-

Berorbentlich kurger Beit batte er fich einen wahrhaft bewundernsmurbigen Schat von wiffenschafts lichen Erkenntniffen aller Art und, nachbem vorguglich Theologie und Philosophie bie Bauptgegenftande feiner Studien geworden maren, in genanns ten Biffenschaften erworben, einen Schat, ben ein Mann von geringerem Talent, fogar bei wohlges ordnetem und anhaltendem Bleife, taum in feinem gangen Leben fich zu erwerben vermag. Und zu Diesem Schate batte ihm eben fein ausgezeichnetes Gedachtniß, bas nicht leicht Etwas wieber verloren - geben ließ, mas einmal in baffelbe hineingetom= men mar, fein ausgezeichneter Berftand, und feine eben so ausgezeichnete Bernunft verholfen, bie überhaupt in fein Studiren Licht und Dronung brachten und insbesondere bem in bas Gebachtniß Dieberzulegenden bas rechte Kachwerk anwiesen, in welchem es leicht und schnell wieber gefunden und benutt werden konnte. Dhne Schwierigkeit brana er in die verwickeltsten Systeme ein, fand fich leicht barin zu recht, und beschäftigte sich gern bamit; nur in ben Irrgangen bes Aberwißes, wo bem Banberer fo felten ein erfreulicher Gegenstand bes gegnet, zu mandeln, mar ihm eben fo zuwiber, als in ben Luftgarten einer uppigen Phantafie und eis nes verweichlichten Gefühls fich umber zu treiben, mo bas Beilige nur in fußbuftenben, betaubenben Blus men pranat; und er enthielt fich nicht, befonders in ben erften Beiten feines lebenbig geworbenen Beis ftes, über bergleichen Producte fich scharf und mit verwundender Ralte ju außern; fpater, ich mochte fagen. nachbem bas Studium ber Philosophie in. ihm menschlicher geworden mar, murbe fein Urtheil, im Grunde daffelbe noch, in Beziehung auf ben Menschen milber und schonender. Welche philoso= phischen Softeme ibn baber in biefer Gigenthumlich:

feit am meiften ansprachen und ansprechen muß ten, ift fehr begreiflich: weber biejenigen, welche bie Religion in eine trodene, jebes mahrhaft befes ligenden Lebens ermangelnbe Moral vermanbeln, noch auch biejenigen, welche, Gott und Belt in Eins verschmelzend, alle subjectiven Ibeen fur Dos bificationen ber gottlichen Gubftang erklaren, noch auch und am allerwenigsten biejenigen, welche bie Religion, auch bie driftliche, zu einem Gebilbe ber Phantafie erniedrigen und daher bie Thatsachen berfelben fur nichts mehr und minder ansehen, als für Einkleibung biefer ober jener religiofen Sbee u. f. w., wobei nothwendig bas Chriftenthum weit hinter bas griechische Beibenthum gurudtreten muß. Dit biefen und bergleichen Spftemen konnte Rlein fich nie befreunden, ob er gleich biefelben, vorzügs lich nachbem burch bas Studium ber Geschichte bet Philosophie, er felbft mehr jum Philosophen ges worben mar, als Bestrebungen bes menschlichen Beiftes gur Unnaberung an bie emige, über alle Bweifel erhabene, Bahrheit ehrte und gern gnnahm und benutte, mas ihm barin als Wahrheit er= Als Philosoph gehörte baber Klein zu benjenigen, welche philosophiren, wie ber eigene Genius fie treibt, ohne in ben Bedanken und Ideen bieses ober jenes, mit ihnen nicht ober weniger bermandten, allein in biefer Beit berühmten unb viel geltenden Beiftes einher zu geben, mas leidet nicht wenige Lehrer unferer ftubirenben Jugend gu beren großem Schaben zu thun pflegen, Die ohne felbsteigenen Geift in ber Philosophie ihr Glud gu machen fuchen. Rur feine reinen theologischen Stubien war biefes Philosophiren nicht in ben Grens gen eines Suftems, fonbern auf dem Gebiete ber menschlichen Bernunft, bochft ersprieglich. Denn

wahrhaftig nichts hat auf bem Gebiete ber Theo= Jogie zu allen Beiten fo fehr geschabet und einen nuchternen und freien Fortgang barin fo gewals tig erschwert und gehemmt, als bie Ginmischung individueller, philosophischer Anfichten, als bas Beftreben, nach biefem ober jenem philosophischen Sp= fteme, die Theologie zu organisiren und zu gestals ten, - eine Thorheit, welche bis auf diese Beiten fich erhalten und unter halbgelehrten Lehrern und Schülern jederzeit viel Freunde und Beforderer gefunden hat. Diefer Thorheit mar Rlein von Bergen feind und hat bieg weber in feinen Schriften noch auch in feinen Borlefungen jemals verleugnet. Bei biefem feinen, ich mochte fagen, Rosmopolitis= mus in ber Philosophie oder bei diesem feinen Phi= losophiren nach ben Principien ber allgemeinen Menschenvernunft, konnte es gar nicht anders kommen: biefelben Principien mußten auch in feine eigentlich theologischen Studien übergeben und feine gesammte Religionswiffenschaft mußte fich in ber Sbee bes Rationalismus entwickeln und gestalten. "Ich will es frei beraussagen - schreibt er in ber Borrede ju feinen, ichon oben genannten, Bries fen - bag ich ju ben fogenannten Rationaliften gehore; jedoch, - fest er fogleich bingu - auch ber Supernaturalift gehort zu ihnen." Diefe Meu-Berung ift von Bebeutung; fie characterifirt genau Rleins bamalige theologische Denfart. Diese war namlich nichts anderes, als reiner, von allen fupernaturalistischen Ibeen geschiedener Rationalismus. Bobl nur auf einem Diffverftandniß konnte es ba= ber beruhen, wenn einige Beurtheiler jener Briefe fagten: Rlein babe barin einen Berfuch machen wollen. Rationalismus und Supernaturalismus nicht nur mit einander zu vereinigen, fonbern auch beide als unzertrennlich barzustellen, und, wenn Unbere ihn tabelten, daß er dem, anfangs gludlich bestrittenen. Supernaturalismus am Ende boch wieber zu viel eingeraumt babe. Bas er bem Gupernaturalismus einraumte und unter welchen Ums ftanden und Berhaltniffen eine Berbindung beffelben mit bem Rationalismus von ihm gebacht und ans genommen wurde, gehet flar aus bem Sten Briefe bervor. Hier faat Klein unter anderm: "Bei bem mahrhaft Gebilbeten verlieren Jesus und feine Religion durchaus nichts von ihrer Burbe und ihrem wohlthatigen Ginfluffe, auch wenn er fich nicht von einer außerorbentlichen Offenbarung übers zeugen tann." - "Gin positiver Glaube ift jeboch burchaus nothwendig, wenn bei dem Bolte bas Christenthum noch langer seinen 3med erreis chen foll."- "Jefus verdankte feine Religion bem inneren Gotte, bem Logos, welcher fich ihm im bochften Grade ber Deutlichkeit offenbarte. Er mar alfo in fo fern kein Jube mehr, benn er folgte feis nen eigenen Offenbarungen; aber eben barum, weil er fich feine Religion felbst gebilbet hatte, war fie für ihn teine positive, teine auf einer fremben Mus toritat bernhende. Seine Ueberzeugung hatte er aus fich felbit, aus ben innerften Tiefen bes menfchs lichen Geiftes geschopft, auf Nachbenten feiner Bernunft gegrundet und zwar so fest gegrundet, daß er den Martyrertod nicht scheu'te. Die Religion, bie Sefus felbft fur feine Perfon hatte, und bie wir ben Chriftianismus jest nennen wollen. war also rationalistisch, in so fern wir biernams lich unter Rationalismus eine felbstftanbige, auf Bernunftarunden berubende Dentungsart verfteben."

Diese rein rationalistische Denkart, die Klein mehr aus seinem eigenen Logos, als aus dem Logos des neutestamentlichen Christus oder des Chriskianismus aufgefaßt batte, konnte bei einem Manne

von so eifrig fortstrebendem und wirklich forte Schreitenben Geifte in bem Gebiete ber Babrbeit und Biffenschaft, nicht lange biefelbe bleiben und er mußte fie balb genug in ihrer Ginfeitigkeit tena nen lernen; und zu diefer Erkenntniß führte ibn ein umfaffenderes und tieferes Studium ber Bibel. namentlich bes M. T. und ein umfichtigeres Uchten und rubig besonnenes Unboren und Prufen ber Stimmen, welche nicht aus ihrem Logos, fonbern aus ber Bibel bie supernaturalistische Unsicht im Christenthume vertheidigten, ohne jedoch ber Bernunft, bas von Gott felbft ihr zuerkannte und gegebene Recht auch in Glaubensfachen zu entzieben. Go lernte Rlein ben, bis jest nur einseitig und oberflächlich aufgefaßten, Supernaturalismus noch von anderen Seiten und in feiner Tiefe fennen, und biefe Renntnig war binwiederum bas Licht. welches ihm auch die Einseitigkeit und Schwäche feines bisher angenommenen und vertheidigten Rationalismus mit enthullen half. Auf Diefe Beise mar Klein in die Mitte zweier Susteme gekommen, b. b. er war in einen Buftand ges Fommen, in welchem gemeine Beifter entweder Inbifferentisten ober Aberglaubige ober Unglaubige werben, Unbere und Beffere mit einer Berbindung nicht felten gang frembartiger und ungehöriger Dafs fen fich zu helfen und zu beruhigen suchen. Nicht Klein. In die Mitte von beiden Sustes men gefommen und gang befriedigt, weder von dem einen allein, noch auch von dem andern als tein, angesprochen aber und ergriffen von dem in beiden vorhandenen und allgemein gultigen Dabs ren, mar es nichts weniger, als eine blos philoso= phische Speculation, um auf irgend einem Bege aus ber Berlegenheit zu kommen, als vielmehr singig jenes erkannte und empfundene Allges

mein = Babre - bas Urreligible im Menschen was ihn gleichsam zwang, unbefummert um Ratios nalismus und Supernaturalismus — nur dieses als das Princip und Element des hochsten mensche lichen Lebens anzunehmen. — Go entstand sein Religiofismus, ber, wenn man ihn nach feis nem inneren und mabren Wefen beurtheilt, nichts anderes ift, ale ein verebelter Rationalismus ober rationaler Supernaturalismus. — Es ift bier nicht ber Ort, das Einzelne bieses irenischen Systems einzeln und unter einander, in Beziehung auf bas. bemfelben zum Grunde liegende, Princip zu prufen, fo wie bas Werhaltniß zu untersuchen, in welchem baffelbe zum reinen Rationalismus und zum reinen Supernaturalismus ftebt. Aber unbemerkt kann und barf ber Standpunkt nicht bleiben, auf welchen Rlein burch feine bisberigen theologischen Studien gekommen war, und auf den jeder junge Theologe von Geift, der bei feinem unbefangenen Studiren weiß, mas er foll, julest zu kommen pflegt. ift ber rein practische, auf bem Bebiete ber Religion, und mohl ber einzig befte, fobalb namlich biefe uberbaupt und das Christenthum insbesondere als dass jenige betrachtet werben, mas, feiner urfprunglichen und gottlichen Bestimmung nach, bas innere und außere Leben bes Menschen also und soweit veres beln foll, daß diefes Gefammtleben ift ein Leben, Weben und Sepn in Gott. Auf Diesen Standpunkt feben wir nur biejenigen Theologen gelangen, bie ibre Studien nicht einseitig, zufällig und leiben= Schaftlich, sonbern vielseitig und mit klarer und rus biger Besonnenheit treiben. Golden ift es nie um irgend ein Spftem, und noch weniger um eine bes fonbere Bahrheit biefes Suftems ober um ibre Babrbeit als ihre zu thun, fonbern um Wahrheit überhaupt und biejenige bat für fie ben allergröße

ten Werth, welche mittelbar ober unmittelbar bagu beitragt, bas menschliche Leben in feiner größten

Diefe und Musbreitung zu veredeln.

Diefer practische Standpunkt, ben Rlein burch feine bisherigen Studien und fur feine funftigen Studien gewonnen batte und ben er, wie ichor bemerkt worden, nur hatte gewinnen konnen burch ein allseitiges und zwedmäßiges Studium, bei bem ein ausgezeichnetes Bervortreten bes Gingelnen und Bes fonberen im Gingelnen und Befonberen felten ober gar nicht geschieht, indem Alles in ber Gesammt= beit fortschreitet und hervortritt, wodurch gerade universelle Genies in boberer und niederer Dotens fich auszeichnen, mar fur Rlein nun ber Mittelpunkt geworben, von bem aus er fowohl in bem Rreife feines eigenen, inneren und außeren Lebens, als auch in bem ber, ihn nah und fern umgebenben, Mus Benwelt zu wirten fuchte; und gerabe von biefer Beit an zeigt fich recht auffallend eine großere Gins beit und Sarmonie fowohl in feinem Denten, als auch in feinem Sandeln, in feiner gefammten im Innern vorhandenen und nach Außem ftrebenden und hier fich bewegenden Gemuthewelt. mas er feitbem schrieb, hat biefe practische Tenbeng; bieselbe ift nicht unbemerklich auch in seiner letten Schrift: ber Darftellung bes bogmatischen Spftems u. f. w. Much in feinen öffentlichen Borlefungen, wie in feinen Privat-Unterhaltungen trat überall, wo es in ber Natur ber Sache lag. bas ihn felbst fo febr belebenbe, bem practischen Boben entfeimte und im practischen Element fich bewegende Princip feines Religiofismus hervor. nicht sowohl aus leidenschaftlicher Borliebe fur eine Ibee, von ber er überzeugt zu fenn glaubte, baß noch Niemand fie in Diefer Bollftanbigkeit aufgefaßt und in Unwendung gebracht habe, als viels

mehr in bet über allen Bweifel erhabenen Gewißs beit, baß gerade in biefer Idee alle feindfelig ents gegen tampfenben Elemente auf bem Gebiete bet Religionswiffenschaft glucklich verfohnt, und bet Religion felbst eben badurch ihre mahre und eigens thumliche Rraft, ihr allfeitiges Wirken in bas gefammte Leben ber Menschen nicht nur erhalten. fondern auch außerordentlich ethobt werden konne. In biefer, nicht burch eine einseitige Speculation für blos wiffenschaftliche Zwede, kalt gewonnenen, fonbern ich mochte fagen, aus bem erreichbaren, unendlichen Ml, mit ebler Begeifterung ergriffenen, und fein Gemuth felbst jundchft verebelnden Sbee lag gewiß eine ber Saupturfachen, warum jest fein Urtheil über Andere, die einem anderen Spfteme bulbigten und bieß auch gegen ihn nicht immet mit chriftlicher Milbe gu ertennen gaben, febr vies les von seiner ehemaligen schneibenben und mits unter tief verwundenden Scharfe verloren hatte und warum feine Abneigung, als Beurtheiler Uns berer, gleichsam von Umtemegen, aufzutreten, großer geworben war. Er meinte, von bem Standpunkte ber Individualitat, von welchem jede Recenfion. als Recension eines Individuums, mehr ober mes niger auszugehen pflege und in gewiffem Sinne auch ausgeben muffe, tonne man wohl felten ein allgemein gultiges, bie Individualitat bes Schrifts ftellers wie die des Lefers zugleich berudfichtigens bes Urtheil fallen und fein burch feinen Religiofis mus felbft religiofer geworbener Ginn nahm feine frubete Bitterteit nur bann wieder an, fo balb er mertte, wie ber eine und ber andere das Recensira wefen gut einem Broterwerb gemacht hatte, und bhne Religion auf bem Gebiete ber Religion fogat mit ben Beiligthumern ber Menfchheit ein fchnobest Gewerbe trieb und treiben ließ. -

Bei biefen bemerkten Gigenthumlichkeiten burfte man nun um fo zuversichtlicher bie Erwartung be= gen, in Rlein mit ber Beit, nachbem fein immer Fraftiger werdender Geift den Mittelpunkt murbe gefunden haben, von welchem aus er in noch ard-Berer Freiheit die taglich fich mehrende Maffe feiner Ertenntniffe murbe beherrichen tonnen, einen in vielfaltiger hinficht ausgezeichneten und recht branch: baren acabemischen Lehrer zu feben, je vorzüglicher bas burch feine Studien noch weiter ausgebilbete und erhohte Naturtalent in ibm war, feine Gebanfen flar, zusammenhangend und fliegend, fowohl schriftlich als mundlich auszudrücken, ein Talent, welches, wie im gefellschaftlichen Leben überhaupt. fo gang besonders auf niederen und boberen Schulen Eins ber vorzüglichsten Mittel ift, die Geifter zu beleben und einem an fich vielleicht nur trockes nen und baber nur wenig reizenden Gegenstande, eine gefällige und angenehme Wohlgestalt zu geben. - Bie unentbehrlich ein foldes Talent grabe eis nem academischen Lehrer fen, soll hier nicht weiter erortert, fondern nur, gleichsam als ein Resultat dies fer Erorterung, bemerkt werben, bag es bie Pflicht jedes jungen Mannes ift, ber als Lehrer einer Sochschule nuglich zu werden fucht, sich zuvor genau au brufen, ob er, außer ben erforberlichen Renntniffen und Biffenschaften in feinem Rache, auch jenes grabe in feinem Kache unentbehrliche Talent befige: ob er überhaupt geschickt fen, einen freien Bortrag ju halten, ob er einen Begriff flar und verftands lich, ber Wahrheit gemäß und ohne über bie zu ermablenden Worte und Ausbrucke in auffallender Ungewißbeit zu fenn, entwickeln tonne, und ob er. wenn feine Wiffenschaft grabe eine folche ift, bie fo recht in bas Leben eingehen foll, auch bie Ge= schidlichkeit befige, biefes Kingehen burch einen le=

benbigen und, wo es ber Gegenstand mit fich bringt, auch ergreifenben Bortrag zu unterftugen? - Rlein batte biefes nothwendige und bochft schatbare Las fent, mas gemiß alle feine Schuler, bie an feinen offentlichen und Privat-Borlefungen jemals Untheil genommen baben, bezeugen konnen, worüber auch fcon feine Schriften bas flarfte Beugniß geben, welche überall ben hellen und gewandten Denfer offenbaren, ber bie Geschicklichkeit befag, fein Bes bachtes auch in einem angemeffenen Ausbrucke bars auftellen. Diefe burch bie Natur moglich gemachte und burch unablaffige Uebung immer mehr erhohte Beschicklichkeit erleichterte ihm nicht nur feine mans nichfaltigen Umtbarbeiten, fondern ließ ihm auch noch die nothige Beit fur feine vielartigen fchrifts fellerischen Arbeiten gewinnen, von benen bie allers meisten und bedeutenosten nur Vorarbeiten und als folche ungebruckt im Pulte liegen geblieben finb. Dieg Alles murbe jeboch nicht moglich gemen fen fenn, batte Rlein nicht jeden Augenblick mohl in Acht genommen und nicht jede freie Stunde feis nen Studien jum Opfer gebracht. Sier aber mar es nun, wo Rlein feinem Religiofismus untreu wurde und mit bemfelben in Widerspruch gerieth. Rach beffen hochster Tenbeng follte burch ihn alle Ginfeitigkeit im Denken und Leben ber Menschen aufgehoben und burch bas gesammte Leben und Beben und Genn in Gott berjenige Buftand bes Bleichgewichts bergeftellt werben, worin ber Denich Eins ift mit fich felbft, mit anderen Menschen, mit ber Ratur, mit Erb' und Simmel, mit Beit und Ewigfeit. Rlein gerftorte in fich felbft biefes Gleich= gewicht baburch, baf er ben Geift ununterbrochen beschäftigte, mabrend er ben Rorper unverhaltnigs maßig ruben ließ, bag er burch biefe Rube ben Rorper, als Theil ber allgemeinen irbifchen Matur. aus biefer Natur immer mehr herauszog, ihn mehr isolirte und widernatürlich und widerrechtlich zwang, mehr von und aus sich selbst zu leben, als durch die Kraft und den Balsam der allgemeinen Natur. So wurde die ganzliche Berstörung seines Körpers allmählig vorbereitet, eines Körpers, der durch eine große Kraft unterstützt, noch lange widerstand, als schon mancherlei Uebel von Innen und von Außem auf ihn eingedrungen waren und ihn ergriffen hatten.

Dieselben Gigenschaften, welche in Rlein eis nen tuchtigen und brauchbaren Mann auf dem Ca= theber erwarten ließen, berechtigten auch zu nicht gemeinen Erwartungen auf ber Canzel, zumal ba zu feinem, man barf sagen, grundlichen Wissen in ber Theorie, jene naturlichen Unlagen eines licht= vollen, lebenbigen, bas Gemuth ber Buhorer gleich= magig ergreifenben, wurdigen und burchaus practis schen Vortrags sich gefellten, ohne welche ein Dres biaer burchaus nichts, ober nur fehr wenig auszus' richten vermag. Daß nun gerade babin fein befonderes und fortwahrendes Streben ging, biefe Anlagen immer vollkommener auszubilben: bieg, weit weniger bas bereits icon Geleiftete felbft, wie ausgezeichnet es auch fenn mochte, berechtigte gu ber Erwartung, in Rlein mit ber Beit, wenn er mit feiner Wiffenschaft noch vollkommener in bas Leben wurde herein getreten fenn, einen tuchtigen Canzelredner zu feben. "Religios : practifc, mit Rlarbeit, mit Warme und eindringender Kraft gu fprechen," fagt er in ber Borrebe zu feinen bei Rollmann in Leipzig 1818 berausgegebenen 3 molf beis ligen Reben: — "barnach ftrebte ich vorzüglich, und nicht ohne Absicht habe ich biefe Prebigten auf ben Titel Reben genannt. Und vorher fagt er: "Bon jeber babe ich aus besonderer Reigung mit bem bomiletischen gache mich viel befchaffigt."

Dhne genannte Reben ben Meisterwerken beutfcher religiofer Berebfamteit an Die Seite fepen ju wollen, am allerwenigften benjenigen Berten, Die Rlein bei feiner Eigenthumlichkeit zu feis nen Muftern fich gewählt hatte und hatte mablen muffen; fo verbienen fie doch, unter allen benen nicht zulegt genannt zu werben, welche jenen am gludlichften fich genabert haben, und fie verbienen vor allen anderen mit Auszeichnung genannt ju werben, ba fie die Fruchte eines Mannes find, ber bie homiletische Laufbahn taum betreten hatte, und durch feine damaligen, eigentlich mehr abstumps fenden als belebenden Arbeiten in ber Freischule, wie burch feine übrigen Beschäftigungen, grabe in feinen homiletischen und practischen Studien fcheinbar mehr gehemmt, als unterftugt wurde. Inbes wirkte bas in anderen Subjecten leicht und gewiß hemmenbe auf Klein nur um fo vortheilbafter: benn bas tägliche Lehren in genannter Schule bilbete immer mehr bie Gefchicklichkeit eines gemein verständlichen Ausbrucks in ihm aus und befestigte feine ichon früher gewonnene Ueberzeugung, daß auch ein Prediger in feinen Bortragen an bas Bolk por allem anderen fich ber Rlarheit befleißigen muffe, daß diese Klarheit auch gar wohl mit einer gewiss fen Begeifterung befteben tonne, ohne welche man, gumal in feinen Bortragen über Religion, weber bei Rindern noch auch bei Erwachsenen irgend et was, wenigstens nicht bas Rechte, auszurichten vermoge, bag aber bie murbigfte, bie in ben Grenzen bes Raturlichen und Schicklichen fich haltende und barum auch wirksamfte Begeisterung in Schulen und Kirchen ihre eigentliche und nie und nirgends verfiegenbe Quelle nur in Sefu Chrifto habe. Diefe vollkommen mabre, aus der eigenen Erfah. rung im Leben und Birfen mit driftlichem Ge

muthe geschöpfte Ibee gab bie nächste Beranlassung zu ber kleinen Schrift: "bie Bered amkeit bes Geistlichen als eine Nachfolge Christire." einer Schrift, die vor allen anderen Theorieen barin einen besonderen Borzug hat, daß sie, mit Umgeshung alles zu fern liegenden, das wahre Wesen der geistlichen Beredsamkeit einsach und genau bestimmt und die Basis nachweist, auf welcher diesselbe nur allein beruhen kann. Ich trage daber kein Bedonken, grade diese Schrift nicht nur sur eine der gelungensten unter allen von Klein versfaßten zu halten, sondern dieselbe auch zu den besten und brauchdarsten zu zählen, welche in den neueren Zeisten über diese sehr wichtige Materie erschienen sind.

Fast man nun Alles, was bisher über Klein gefagt worben ift, in eine Ginbeit gufammen; fo ftellt fich in berfelben ein Mann bar, ber mit nicht gemeinen Sabigkeiten und, feitbem biefelben ein= mal ihr rechtes Object gefunden hatten, mit einem ungemeinen Schape schnell erworbener und trefflicher Kenntniffe ausgeruftet, fich nie und nirgends beanuate, in ben jebesmaligen, von Außen ibm ges gebenen und bestimmten Berhaltniffen feines burs gerlichen und amtlichen Lebens und in dem Gebiete feiner nachsten Pflicht den ihm mit Nothwenbigkeit gebietenden Forberungen Gnüge zu leiften, fondern ber, ohne biefes Nothwendige zu vernachlaffigen, immer barüber noch hinausstrebte, mit besonnenem Gifer bie Puntte aufsuchend, wo er glaubte, mit feinen Rraften nublich wirken zu tons nen, und die Zeiten und Umftande klug mahrnehmend und benugend, welche ein folches Wirken gu begunftigen und zu forbern fchienen. Diefem ges wiß febr eblen Streben, biefer ebel-flugen Rudficht haben alle Schriften Rleins, bat auch die theologische Devositionsschrift ihr Dasenn au

verbanten, ju beren Mitherausgabe fich Rlein um so williger verstand, je ofter er felbst bei Abfassung feiner Briefe biefelbe Ibee gehabt hatte welche bei ber Bertheibigung ber Altonaer Bibels ausgabe Tag für Tag in mir fich erneuerte, baß eine Beitschrift, wie bie genannte, wohl als eine, in mehr, als einer Sinficht, febr nusliche Ericheis nung angesehen und aufgenommen werben burfte. Als etwas gang Borgugliches und hochft Erfreulis ches für jeden Freund und Beforderer ber Bahrbeit und Wiffenschaft muß es an Klein noch befonders bemerkt merden, daß in bemfelben Berhaltniffe, in welchem bie Daffe feiner Erkenntniffe von ber einen Geite zunahm und fich vervielfaltigte, biefelbe von der anderen Seite fich angleich auch bereinfachte und concentrirte, einen beutlichen Bes Leg abgebend, baf bie Rrafte feines Geiftes felbst fic mehr und mehr concentrirt hatten und zu concena triren strebten und bag er burch biefe Rrafte nun eher und gemiffer bie Einheitspunkte ber Biffen-Schaften und aller feiner Studien gefunden hatte und weiter noch zu finden hoffen durfte, ein beutliches Zeichen, baß fein jegiges Wiffen und fein Streben nach bem Wiffen, weniger wie fonft viels leicht, aus einem gemeinen Streben nach einem gemeinen Wiffen, als vielmehr aus bem hoberen und ebleren Streben nach mahrer Biffenschaftlichkeit bervorgegangen war und hervorging.

Grade solcher Gelehrten bedarf die Welt zur allen Zeiten am nothigsten: durch sie wird das Reich der Wissenschaften zwar langsam, aber am grundlichsten angebaut, im eigenklichsten Sinne ansgebaut. Denn, was die eigentlichen Genies, die, den Cometen gleich, ihre eigene Bahn wandeln und aus einem Sonnengebiet in ein anderes übergehen, während ihres Laufs, dei dem fie die Erde bald nas

ber, bald entfernter berühren, an eigenen und feltenen Ibeen, nicht felten im wunderfamen Bufam: menhange und ohne irgend einen bestimmten 3med über die menschliche Geifteswelt ausstreuen: bas wird von biefen nun aufgefaßt, gesammelt, gepruft, geschieden, geordnet, jugerichtet und nach den all= gemeinen und besonderen 3meden und Bedurfnif= fen zusammen gebaut. Solcher, gerade folcher Ge= lehrten, wie Rlein Giner mar und noch mehr au werden hoffen ließ, die an fich felbst, an ihrem Gemuthe und Character, an ber gunehmenden Berebelung berfelben, die Bute, d. h. bie Bahrheit, Diefe, Grundlichkeit, Gigenthumlichkeit und Kruchtbarteit ihres Wiffens bewähren, folder Gelehrs ten bedarf die Belt und Diejenige Belt gang befondere, welche auf unseren Sochschulen fur bie Wissenschaft und fur das Leben gebildet und erzos gen werben foll, grabe in biefen Beiten am meis ften, wo ein Geift rege geworben, ber ben mahren uns beiligen Tempeln ber Mufen eben fo fremb fenn und bleiben foll, wie ben Altaren bes Ges freuzigten. - Auf Klein hatte feine Wiffenschaft junachst gewirkt. Sein im Anfange ftark und scharf bervortretender Egoismus, wie berfelbe, wenn auch ben Graben und Formen nach verschieden, wohl in allen gefunden wied, die burch ihr eigenes Ich gu bemjenigen gelangt find und gelangt gu fenn glauben, mas ihnen eine befondere Auszeichnung por Underen gibt, ging in bemfelben Berhaltniffe, in welchem Klein in dem Gebiete der Wiffenschaften weiter pormarts und in baffelbe tiefer bineindrang, immer mehr in Particularismus über, ber, gang bes fonders, nachdem die christliche Religionsmiffenschaft aus bem Mittelpunkte bes Christenthums und ber Menschheit von ihm ftubirt murbe, bie Reime bes ebelften Universalismus in fich trug. Schon fein

Religiofismus fpricht für biefe vorgegangene und immer weiter noch vorgebenbe Beranderung. Dit Rleins erweitertem und verebeltem 3ch verlor fich auch allmählig die natürliche, in früheren Berhalt= niffen erhaltene und vermehrte und burch bie Art feiner Studien noch mehr begunftigte Ralte feines Bergens, und machte einer wohlthuenden Barme Plat; und, wenn er fruber nur burch feine Idee, eben weil fie die feinige war, ober weil er fie für Die seinige hielt, begeistert murbe und begeistert werben konnte, die Ideen Underer aber ichon darum. weil sie von Underen kamen, mit einer gewiffen Bleichgultigkeit, die fast aussah, wie Berachtung, behandelte, hartnactig nue an bem Seinigen haltend, und daffelbe vertheidigend, ob er gleich schon fühlte, es fen nicht bas Beffere; fo konnte fpaterbin auch ein von Anderen Gegebenes, fo fern er nur bas Wahre barin erkannte, fein Berg mit großer Freude erfullen und ihn dabin bringen, fein Eigenthum eis ner ruhigen Prufung zu unterwerfen und bas barin erkannte Unachte bereitwillig wegzuwerfen. wenn er zuweilen, namentlich in der Oppositions: fchrift, auch in ben fpateren Beften berfelben, bas Eine und bas Undere über biefen und jenen Begenstand herausgab, mas mit ben bereits gewonnenen allgemeinen und wirklich besseren Unsichten bavon in Widerspruch fand; fo geschah jest dieß meniger, wie fonft, aus einer gemiffen Rechthabes rei und, wie man ju fagen pflegt, um bas lette Wort zu haben, als vielmehr, um burch ben anges regten Wiberfpruch Beranlaffung ju geben, ben, wie er meinte, noch nicht von allen Seiten und nicht grundlich genug untersuchten Gegenstand von neuem und gerabe von biefen Seiten noch genauet au untersuchen; und er konnte nur gegen diejeni= gen feine gewonnene Unbefangenheit verlieren und in ben alten, abgelegten bittersbeleibigenben Eon verfallen, die ihn nicht verstanden ober nicht versstehen wollten und feine Aeußerungen als Aeußestungen eines unbartigen Studenten, nicht fowohl grundlich widerlegten, als vielmehr verächtlich wegstonellten.

In biefen angebeuteten Eigenthumlichkeiten feis ner Natur, die im Fortgange feiner Bilbung in immer ebeler Korm hervortrat, lag es benn auch, baß Rlein, ob er gleich mit raftlofem Gifer ftrebte, auch außerlich hoher empor und in basjenige Ber= baltniß hinein zu kommen, wo er, sowohl weniger bekummert um das Wenige, mas er gum irbischen Leben bedurfte, als auch weniger von Außem ges hemmt, feine Rrafte in angemeffenerer und beiterer Thatigfeit außern konnte, gleichwohl weber von feis nem, jest in gesegnetem Wohlstande lebenden, Bater irgend eine Unterftugung annehmen, am allerwes nigsten fie forbetn mochte, noch auch, um zu bem erwunschten Biele befto fcneller zu gelangen, gu ben Fußen eines gelbhungrigen Gewaltigen berumfriechen wollte, eben fo wenig aber auch durch Anwendung niedriger Runftgriffe feinen Sorfaal gu fullen fuchte. Diefes ehrende Beugniß werden ibm alle die ebeln Manner geben muffen, mit bes nen er fruher als Schuler und fpaterhin als Mits lebrer in wiffenschaftlicher Berbindung ftand, merben ihm alle bie ebeln Junglinge geben muffen, Die seine öffentlichen und Privatvorlesungen besuch-Bu biefen geboren gewiß Manche, Die fich feis ner ftillen und vielseitigen Boblthatigkeit zu er= freuen batten.

Daß ein folder Mann, ber ichon bei'm Ansfang feines noch jugendlichen Lebens fo mannlich zu wirken vermochte, und so herrliches zu wirken versprach, in feines Lebens schönfter Bluthe, ber

unerbittlichen, burch keine Kunst zu bestegenden Gewalt des Todes in die Hande siel — bedauern
und betrauern wir im gerechten Schmerze; freuen
und aber auch, daß in dem so früh Bollendeten
auch so früh jene Kraft sich entwickelte und bildete,
die, wenn von dem Baume des irdischen Lebens
alle Blüthen und Früchte fallen und sich im Irdischen verlieren, allein und gewiß uns hinüber in
jenes höhere Jenseits begleitet! — Heil daher dem
Jüngling, der schon früh auf gleicher Bahn zu
nleicher Kraft gelangt!

Außer mehreren Abhandlungen in ber von ihm mitrebigirten theol. Oppositionsschrift und in ben Bahrbuchern von Schuberoff sind folgende Schrif-

ten von Rlein- erschienen:

1. De loquendi formula γλωςςαις λαλειν, quae est in 1 ep. ad Cor. et in Actis Apostulorum novae sententiae periculum fecit F. A. Klein 1816.

2. Bertraute Briefe über Chriftenthum und Prostestantismus, bei ber britten Jubelfeier ber lustherischen Reformation geschrieben von Dr. F.

2. Klein. Jena b. Maute 1817.

5. 3mbif heilige Reben, in ber Stabtfirche zu Bena gehalten u. f. w. Leipzig bei Rolls

mann 1818.

4. Die Beredsamkeit bes Geistlichen als eine Nachsfolge Christi, in einer Reihe von Vorlesungen, zur Berichtigung einiger homiletischer Grundsirrthumer und zur Besorberung eines christlichstelligiosen Sinnes unter benen, welche Geistliche seyn und werden wollen, bargestellt von u. s. w. Ebenfalls bei Kollmann 1818.

5. Grundlinien bes Religiofismus. Berfuch eines neuen Syftems jur Auflofung bes gewohnlis

**k**.

chen Rationalismus und Supernaturalismus von u. f. w. Leipzig bei Kollmann 1819.

6. Aufruf an alle Freimaurer im protestantischen Deutschland, ihrem Ruhme in ber gegenwartigen Zeit ein bleibendes Denkmal zu seten. (anonym). Sena bei Mauke 1819.

7. Darf und wird fich aus ber lutherifchen Rirche eine neue aussonbern? (anonom).

. 8. Welche theologische Partei soll von der Staats.

gewalt unterbruckt werben? (anonym).

9. Andeutungen zur Berbesserung bes evangelis schen Kirchens und Schulwesens. Mit besons berer Rucksicht auf das Großherzogthum Weismar und die neuesten Landtagsverhandlungen baselbst, von u. s. w. Jena b. Mauke 1820.

10. Desiderii Erasmi Roterodami Ecclesiastae sive de ratione concionandi Libri quatuor. Recensuit in capita divisit indice rerum ac verborum copiosissimo instruxit. F. A. Klein. Lipsiae in libraria Weidmannia MDCCCXX.

11. Darstellung bes bogmatischen Systems ber evangelisch protestantischen Kirche; nebst bistorischen und kritischen Bemerkungen. Ein hilfsbuch zur Beforderung eines grundlichen Stubiums ber Dogmatik v. u. s. w. Jena bei Mauke 1822.

Wilhelm Schroter.

Heinrich von Cerrini de Monte Barchi, tonigl. fachs. Cabinetsminister, Generallieutenant der Infanterie und Gouverneur der Residenz Dresden, Große treuz des königl. fachs. Militair Berdienstordens St. Deinrich.

geb. ben 7. Jan. 1740. geft. ben 18. Febr. 1838,

Das hohe Alter und bie unermubete vieljahrige Treue, mit welcher biefer Staatsmann und Krieger seinem Fursten und Vaterlande gedient hat, scheisenen ihn zu naherer Aufzeichnung in diesem Buche bes Andenkens zu eignen, und wir saumen daher nicht, diese von sorgsamer hand naher Angehörisgen uns zugesendeten, zwar sparlichen und schmuckslofen, doch wahrhaften Lebensnachrichten so mitzustheilen, wie sie dem herausgeber überliefert wurden.

Heinrich von Cerrini stammte aus ber alten odelichen Familie ber florentinischen Patrizier Cerrini be Monte Barchi, welche sich nach ihrem, im Thale des Arno, 24 italienische Meilen von Florenz, gelegenen Stamm=Schlosse Monte Barchi auch jeht noch so nennt, und schon in der Mitte bes 14. und bis gegen das Ende des 15. Jahrzhunderts die höchsten Staatswurden der Republik Florenz bekleibete. In Folge der verschiedenen Revolutionen, welche diese Republik unaufhörlich erschütterten, und durch welche die Familie Cerrini endlich aller threr bedeutenden Besteungen beraubt worden war, verließ der einzig noch erstittende manns

liche Sproffe biefes Stammes: Rabrigius von Gers rini be Monte Barchi im Sahr 1671. fein Baters land, und folgte bem Rufe ber Raiferin Gleonore. Gemablin Raifer Ferdinand III. nach Bien, mo er gum Sofcammerrath ernannt wurde. In zwei Chen erzeuate er 17 Kinder, wovon ihm in erfter Che mit Unna Ugnes Stambler von Rettershaufen, ber altefte Sohn Ferdinand 1685 gu Bien geboren warb, welcher feine Erziehung in bem taifert. Das gen = Saufe bafelbft erhielt. Diefer begleitete bie Erzherzogin Maria Josephe, Tochter Kaifer Carls bes VI. im Jahre 1719 nach Dresben, als fie fich mit bem bamaligen Rurpringen von Sachfen, nachs berigem Konig August III. von Volen vermablte. Bon biefer Rurftin, welche ihn in ihrer Umgebung aut behalten wunschte, wurde ihm die Stelle eines erften Commeriers und Maitre de la Garderobe anges tragen, welche ber Unbeguterte auch annahm. Debra mals in ben Ungelegenheiten feiner Gebieterin nach Bien, Barfchau und Rom gefenbet, erhielt er bei letterer Gelegenheit im Jahr 1758 von bem bgmaligen Pabfte Clemens XII. ben Orben bes ad benen Evorn. 1783. verebelichte er fich mit einer gebornen von Manner, die ihn ben 7. Januar 1740 mit bem erften Sohne, unferm Beinrich, erfreuete. Raum 15. Jahr alt, begann ber, noch nicht zum Ingling berangereifte, Knabe icon feine militairis fche Laufbahn, ju welcher er, fo wie feine beiben jungeren Bruber, Frang und Clemens erzogen morben war, indem er im Jahre 1755. als Cabet bei bem bamaligen Dragoner=Regimente Rutowsto. angestellt murbe. Als Estanbartjunker bei biefent Regimente, gerieth er im Jahre 1756 - bas Schicks fal der fachfischen Armee theilend, ... in bem bes festigten Lager bei Pirna in preußische Kriegsges. fangenschaft, wurde jeboch auf befondere Wermens

bung ber Konigin von Polen, noch in bemfelben Rabre aus feiner Gefangenichaft entlaffen, und ging im Krubjahre 1757 nach Prag, bem Sammelplate ber fachfischen Truppen, und von bainach Raab in Ungarn, mobin bie unberittene fachfifche Cavallerie verlegt wurde. hier avancirte er im Geptember beffelben Sahres jum Fahndrich, und wurde zu bem Damaligen fachf. Infanterie-Regimente ber Konis gin, welches in Dfen ftand, verfest. Bon 1758. bis 1763 wohnte C. unter bem fonigl. Pringen Lavier von Sachsen, ben Feldzügen mit ber frangofischen Armee gegen bie Allierten bei, wo er, feiner Brauchbarkeit megen, ofters bei ben franabsischen Marschallen Conte, Eftrees, Soubife und Broglio ben Dienst als Ordonang=Offizier verse= ben mußte. Im Jahre 1761 murbe er Cousliene tenant bei ben Grenadieren, und nach eingetretenem Krieben, im Sahr 1763 bei ber vorgenommenenneuen Formirung ber fachf. Urmee, als einer ber iunaften Souslieutenants, jum Abjutanten bes Res giments erwählt, welches Rurfurft Chriftian, nach Ableben ber Ronigin, zu bem feinigen ernannt batte; ein Sahr barauf murbe er Premierlieutenant. Wor-Ausbruch des Successions-Krieges von 1779 murbe er. um die Bewegungen der ofterreichischen Truppen zu beobachten, nach Bittau und in derfelben Absicht an ben offerreichischen Feldmarschall Laubon mit Depeschen geschickt. Nach Beenbigung bes furgen Keldzuges avancirte er endlich 1780 zum Staabs-Capitain bei bemfelben Regimente, welches unters. beffen ben Generallieutenant Grafen zu Anhalt als Chef erhalten batte.

Im Sahre 1781 ermablte er fich ein schlesisches Fraulein, Antonie von Friedenberg aus bem Sause Bertelsborff bei Lauban zur Sattin und lebte in dieser Ehe bis zum Sahre 1804, mo seine Gattin ftarb,

obne ibm Kinder hinterlaffen zu haben. Im Jahre 1787 murbe er, außer feiner Reihe, gum Dajor im Regimente ernannt, und 1794 als Oberftlieutenant aur Leib = Grenabier = Garbe nach Dresten verfest. welches Regiment er warend ber Abwesenheit des Generallieutenants von Rechten 6 Sabre Tana coms manbirte. Im R. 1800 erhielt er ben Character als Oberfter, und murde im Berbfte beffelben Sabs res als wirklicher Oberster und Commandant des Infanterie = Regimente Ganger nach Guben verfett; funf Sabre barauf wurde er, aufer der Reibe. General= Major und General-Inspecteur ber Infanterie. bem kurzen Keldzuge von 1806 gegen bie Franzos fen, befehligte er bie, in eine Brigabe vereinigten, 6 Grenadier : Bataillons bon Mesith, von Sund, aus bem Bintel, von Thiolag, von Le Coa und bon Lichtenhain. Su ber verhangnifvollen Schlacht von Jena bewies er rafche Thatigkeit und befons nenen Muth, wie es ber Bericht bes commanbis renden Generallieutenant von Beschwis an ben Rurs fürften mit nachfolgenden Worten erwähnt:

"Durch biese seltene Thatigkeit und bieses bes sonnene ruhige Benehmen zeichnete sich der Genes ralmajor von Cerrini eben so bei dem Nachtmarsche aus der Position von Mittels Pollnig nach Iena aus, als auch besonders am 13. October, als et mit der Grenadiers Brigade nach dem Dorse Closs wis vorrücken mußte, und am 14. bei der Schlacht, wo er von früh 6 Uhr bis Abends 5 Uhr ununsterbrochen im Fener war. Ueberall trug er zur Aufmunterung und zur Erhaltung guter Ordnung bei, und als die Grenadier Brigade schon längst sich aus Mangel an Munition und wegen Größe des Berlustes zurücksiehen mußte, blieb er auf dem Schlachtselde zurück, um da zu wirken, wo es ein ner eingreisenden Autonität bedurfter. Endlich trug

er bei ber Retraite nach einer ungludlichen Schlacht. vorzuglich jur Sammlung ber Infanterie bei und übernahm ihre Führung." Um Schluß murbe er in biefem Berichte als wurdig bes Berbienftors bens empfohlen. Es batte in biefer Schlacht ber aroffere Theil biefer Brigabe fcon wegen zu gros fien Berluftes und adnalichen Mangels an Munis tion. nach und nach aus bem Gefechte gurud ges gogen werben muffen, als Cerrini endlich auch vom Kirften Sobenlobe ben Befehl erhielt, mit bem noch allein bei fich habenben Grenabier=Bataillon von Winkel bem allgemeinen Rudzuge nach Weimar au folgen. Jenfeits bes Dorfes Umpferftabt, burch welches Cerrini biefen Rudzug unter bem beftige ften feinblichen Rartatschenfeuer vollführte, fand er bas Grenadier=Bataillon Le Cog von feiner Bris gabe, und bie Refte ber fachfifchen Infanterie-Res gimente, Pring Maximilian, und von Rechten, mit welchen er, binter bem Dorfe, ben Reind noch eine Beit lang aufzuhalten fuchte; von aller Unterflubung entblogt, fah er fich jeboch balb genothigt, ben meis tern Rudjug, auf ber Chaussee gegen Beimar forts gufeten. Auf ber Sabe von Beimar - bem fos genannten Bebicht - angefommen, nahm er, auf Befehl bes bafelbft befindlichen Rurften Sobenlobe. eine Stellung à cheval ber Chaussee entlang, um ben Rudaug ber Preußen zu beden und gog au biefem 3mede bie Refte ber fachfischen Infanteries Regimente, Rurfurft-Pring Friedrich August, Pring Zapier und Dring Clemens an fich. Der Auftrag mar fdmierig, ohne Gefdus und Cavallerie, melde. fo wie bie preußische Infanterie, burchgelaffen merben mußte, bem heftigen Anbrange bes Reinbes au wiberfteben. Gerrini behauptete aber feine Stellung, bis feinbliche Colonnen fie auf beiben Seiten umgingen, und ihn von Weimar abzuschneiben bro-St. Retrolog. 1r. Sabra.

beten. Enblich trat er feinen Rudgug burch Bei mar an, bas burch in einander gefahrene Auhrwerke aller Art so gespertt mar, baß fich bie Mannschaft einzeln burchbrangen mußte; boch, mar er fo glud's lich, mit feinen, ohngefahr nur noch aus 1200 Mann Sachfen beftehenben Trummern, ber Befangenschaft zu entgehen, und folche über Colleba. Beis fenfee, Rindelbrud, Sangerhaufen, Mannsfeld, Bett: ftabt und Staffurt gludlich nach Barby zu führen. wo fich mehrere versprengte Abtheilungen an ibn Nach ber zu Barby von bem fachfis anschlossen. ichen commandirenden Generallieutenant von Beichs wis und bem Zeinbe abgeschloffenen Convention. marschirten die sachischen Truppen in ihre Kries bens = Garnisonen; Cerrini begab fich aber fur feine Derfon nach feinem Bestimmungsorte Dresben, mo er von feinem Ronige mit Beweifen großer Bufries benheit empfangen murde. Dach ber burch ben Dos fener Rrieden in Sachfen eingetretenen Rube und neuen Drbnung ber Dinge, murben ihm von bem Ronige mehrere, ju ben Geheimen=Cabinete-Geschafs ten gehörige Arbeiten übertragen, welche er fo amed's magig und nach Wunsch seines : Monarchen volls bracht hatte, bag ihm endlich jum Anfange bes Sahres 1807 bie erledigte Stelle eines Cabinets-Dis niftere und Staate= Gecretaire in Militair=Com. mando = Angelegenheiten vollig übertragen wurde. Balb barauf erhielt er auch aus ben Sanben feis nes gutigen Furften bas Commanbeur : Creuz bes fachfischen Militair St. Beinrich3-Drbens, als Una ertenntniß seines in und nach ber Schlacht bei Sena gezeigten Benehmens; auch ernannte ihn ber Ros nig zum Chef bes vacant geworbenen Infanteries Regiments Sanger, welches er früher als Dberfter commandirt hatte. - Mit vaterlicher Sorgfalt, nahm er fich aller ber in Sachsen existirenben Glieber fei-Trong in Long.

ner Kamilie an. Die burch ben Tob auf bem Relbe ber Ehre verwaiften brei Gohne feines jungern Brubers, bes Oberfilieutenant Frang von Cerrini, vom Infanterie=Regimente von Diefenmeu= fchel, welcher mabrent ber Belagerung von Dangig, im Fruhjahre 1807 bei Erfturmung einer Schange, an ber Spite feines Grenabier-Bataillons ben Tob fand, nahm er zu fich, und forgte vaterlich fur ihre Erziehung. Babrend ber Ubwefenheit bes fich in Warfchau aufhaltenden Konigs, im Winter 1809, wurde ihm, in ber Aussicht eines zwischen Defterreich und Frankreich ausbrechenden Krieges, Die Bes festigung und Bertheibigung ber Refibeng Dresben. fo wie auch bis zur Mobilmachung eines Theils ber Armee, bas Dber = Commando über fammtliche im gande befindliche Truppen übertragen. 218 im Laufe bes Rrieges mit Desterreich im Jahre 1809 bie konigl. Familie Dresben verließ, und fich ans fanglich nach Leipzig, fpater aber nach Krankfurt am Main begab, begleitete er als Minister ben Ros nig, und tehrte nach abgeschloffenem Baffenftill= ftande nach Dresben gurud, um die Aushebung und Draanifirung neuer Truppen zu leiten. Im Jahre 1810 murbe er zum Generallieutenant ber Infanterie erhoben, mit Beibehaltung feiner Function als Cabinets = Minister und begleitete ben Ronig abers mals, als biefer burch die kriegerischen Ereigniffe bes Jahres 1818 genothiget wurde, Dresben gu verlaffen. Rach ber Rudfehr beffelben von Drag - im Mai bes namlichen Sahres - übertrug ihm an ber Stelle bes entlaffenen Cabinetsministers Grafen Seuft von Pilfach ber Konig, bis gur Bieberbefehung biefes Poftens burch ben gegenwartigen Cabinets = Minister Grafen von Ginfiedel, bas Portes feuille ber auswärtigen Angelegenheiten. In Rolge ber, nach ber Schlacht bei Leipzig im October 1818

10\*

eingetretenen provisorischen Regierung bes Ronia: reichs Sachsen murben sammtliche konigl. Gebeim= Cabinette aufgeloßt, und Cerrini lebte mabrend biefer für Sachfen fo verhangnigvollen Beit, als Pris patmann in Dresben, ba er fich mit Bestimmtheit, geweigert hatte, ben ihm vom fremben Gouverne= ment abverlangten Eid zu leiften. Die burch bie Theilung von Sachsen verursachte Beranderung in ber Militairverwaltung führte die gangliche Aufhe= bung der Stelle eines Cabinets = Minifters des Mi= litaie Departements herbei; bagegen murbe C. nach ber endlich im Juni 1815 erfolgten Ruckfehr bes Ronigs in feine ihm verbleibenben Staaten, jum Gouverneur ber Residenz Dresben, mit Beibehals tung feines Ranges ale Cabinete-Minister, ernannt. und empfing fpaterbin in Berudfichtigung feiner langen, treu geleifteten Dienste, im Sabre 1817 nach vollenbetem 60. Dienstjahre von bem, Berbienfte bulbreich belohnenben, Ronige bas Groffreug bes Militair = Orbens St. Beinrich.

Im Jahr 1820 hatte er bas Unglud, bei'm Aussteigen aus bem Wagen zu fallen, und ben Iinken Oberschenkel zu brechen. Iwar wurde er wieder ziemlich geheilt, blieb aber doch unbrauchbar. Nach einigen, in steten Schwerzen durchlebten Jahren beschloß endlich der Hochbetagte sein Lesben — am 13. Februar 1823 — in einem Alter von 83 Jahren, nach kurzem Krankenlager, worauf ihn ein Schlagsluß geworfen hatte. — Mit der größten Treue und dem regsten Eiser hatte er dem Hause Sachsen 66 Jahr gedient. Sein offener Character, sein gerader, biederer und fester Sinn, so wie seine bewährte Rechtlichkeit, hatten ihm die Achtung aller, welche ihn kannten, erworben. Seine Familie, die ihn verehrte, verlor in ihm einen lies

bevollen Bater.

\*\*\*

## M. Gottfried Siegmund Zaspis, Pfarrer zu Püchau bei Ellenburg.

geb. ben 8. April 1766. geft. ben 15. Februar 1823.

Sottfried Siegmund Jaspis wurde ben 8. April 1766 zu Meißen geboren. Gein Bater mar bafelbft' Prediger an der Stadtfirche und genoß als ein febr verständiger, redlicher, amtseifriger und in feiner Art aufgeklarter Mann allgemeine Achtung und Liebe. Er erzog feine lebenben acht Kinber mit treuer Gora= falt, und widmete vorzüglich feinen feche Gohnen, bie fammtlich studirten, und in der Folge in fehr ehrenwerthe Wirkungsfreise traten, die geschärftefte Aufmerksamteit. Der Meltefte biefer Cohne ftarb 1813 ale Archibiaconus an ber Thomaskirche in Leipzig, und ber jungfte ift gegenwartig Prediger an ber Rreugfirche in Dresben. Dantbar ehrte ber Entschlafene die aufopfernde Liebe und wohlgeord= nete Thatigteit, mit welcher feine gute Mutter bie schweren hauslichen Sorgen minderte, welche in einem fo gablreichen Familienhaufe, bei einem nur fparlichen Ginkommen, herrschten. So wenig an fich bie, bamals gewohnliche; auch in biefem Hels ternhaufe Statt finbenbe Erziehung zur Religion allgemein empfohlen zu werben verdient, ba fie allerdings auf einem gewiffen 3wange beruhte, und bas Auswendiglernen ganger Pfalmen, Lieber und

ber Perikopen zu hochstellte; so bachte boch I. mit inniger Freude an die dabei kräftig erhaltene Unresgung des moralischen Gefühls, die einen hochst wohlthätigen Einfluß auf seine nachherige Handslungsweise gehabt habe. Nie vergaß er namentlich des Auftritts, wo sein Bater mit einem jeden seisner Sohne, den er auf die Universität entließ, kurz vor dem Abschiede innigst gebetet, und ihn mit der petrinischen Stelle entlassen habe: "Silber und Gold, mein Sohn, habe ich nicht; was ich habe, gebe ich Dir — meinen Segen — im Namen Jesu von Nazareth, stehe auf und wandle, wandle vor

Gott und fen fromm!"

Jaspis murbe, wie feine übrigen Brüber, von Privatlehrern zur Fürftenschule in Meißen vorbereitet und in biefelbe im 3. 1779 aufgenommen. Bier genoß er ben Unterricht Gottlebers, Dullers. Tichocke, und fegnete besonders bas Undenken bes Rectors Gottleber, ber ibn feines nabern Umganas als Kamulus wurdigte. Dbichon in ber bamaligen Beit die Philologie noch nicht mit ber philosophis fchen Gewandtheit betrieben murbe, wie es jest ber Rall ift, fo burfte boch auch erweislich fenn, baß bas Entfernthalten von bem Reglien = Sammeln. worauf jest vorzüglich gesehen wird, ber Renntniß ber eigentlichen Sprachen forberlich mar. Bon Raturgeschichte, Technologie, Statistif u. f. f. war freilich nur beilaufig zu horen; boch murbe in ber Regel ber lateinische Styl auch beffer ausgebilbet, als es im Gangen jest in ben Unftalten geschiebt, die man gern in ein Universalmagazin verwandeln mochte, wo man nach Allem fragen, und auf Berlangen von Allem Etwas erhalten fann. - Gewiß wurde in den alteren Pflanzstätten auch obne bas beliebte afthetische Colorit so manches schone Baumchen gepflegt und gezogen, bas, als Baum,

burch Schatten und Frucht, Haus und Stadt und Land erquidt und es ging aus ihren Umgebungen barum, wie uns buntet, eine großere Summe mabrhaft frommer Gefinnungen hervor, weil bie Chrfurcht vor Gott, nicht aber bie Chre bei Dens fchen zur Grundlage bes Strebens nach Bervolls. kommnung gelegt murbe. Safvis bewies auf ber Schule einen ausbauernden Fleiß, und legte hier ben Grund zu ber vertraulichen Befanntichaft mit ben alten Romern und Griechen, bie nicht nur aus feinen Arbeiten, namentlich aus ber meifters haften Uebersetung der apostolischen Briefe fich ergibt \*), fondern auch in freundschaftlichen Unterredungen fogleich bemerklich murbe. Stets murate er bie Unterhaltung mit gelehrten Freunden burch bas Ungieben mehrerer Stellen aus irgend einem Claffifer, baber auch ber Berfaffer bes turgen Re-Erologe in ber leipz. Lit. Beit. ihm besbalb bie Berfertigung ber Critit bes leipziger Gefangbuchs mit Recht außer anderen Grunden abgesprochen bat. meil-teine Citate aus ben Classifern barin vorkoms men. - Gein Fleiß und fittliches Berhalten ficherten ibm bei'm Abgange von ber Schule, im Jahr 1785, mittelft eines besondern Rescripts, ben Genuß aller kurfürstlichen Stivenbien auf ber Univer= fitat Leipzig zu. hier mar er fo gludlich, ben Un= terricht eines Morus zu genießen, ber, wie bekannt, auf dem Gebiete ber neutestamentlichen Eregese bie neue Sebichra mehr im Stillen, als offentlich wie Ernesti mit seinem classischen Interpres N. T. eingeführt hat. Bis an seinen Tob feierte er bas Andenken biefes ehrwurdigen Mannes mit ficht=

<sup>\*)</sup> versio latina Epistolaram Novi Testamenti. Lips. 1798-1797. edit noviss. 1821.

barer Rührung. Daber fagt er auch in ber Botrebe au seiner Uebersegung: Quod si mihi contigerit esse tam felici, ut mea non inutilis indicetur opera, haud exiguus, ad TE redit fructus, More! vuy ev ayiois! Tu non modo me scitu dignissimas res docuisti, sed, quod majus adhuc, viam monstrasti, qua notiones inveniri, distingui, dilucidari, denique in apricum proferri debeant. Te sequi saltem iuuat, quum Te assequi mihi non datum sit." Unb mahrlich! biefem Manne verdanken Taufende, Dieihn, wenn auch nicht horen konnten, boch in fei= nen Schriften erfaßten, ihren gesunden eregetischen Zact, ber in einer Beit großen Gegen ftiftet, wo Calov und Quenstädt von Neuem ihren Einfluß bei beschränkten und unfleifigen Ropfen geltend machen, und ben craffen Supernaturalismus bes' gunftigen, ber im Innern bes Menschen nur bie willenloseste Dhnmacht und tieffte Versunkenheit findet. Gewiß wurde Morus ju ben neuern Streis tigkeiten zwischen Rationalismus, und Supernas turalismus gelächelt haben, ba ihm auf ber einen Seite flar mar, baf ohne Bernunft feine Relis gionserkenntnig und feine Offenbarung moglich ift. er aber auch auf ber andern Seite begriff, baß ber Berftand fich nicht überall einmifthen, und die Grengen feines Gebiets überschreiten burfe. In diefem Beifte bachten und fehrten auch bamals unter ben Professoren ber Theologie, bie verehrungswurdigen Manner Rofenmuller und Reil. Mit letterem fam 3. nachher auch in nabere Berührung, ba er ihm bei seiner solennen Disputation respondirte. Das Studium der Philosophie murbe in den Jahren. wo J. studirte, nicht grade ausgezeichnet betrieben, obwohl man bie Logit, Methaphyfit und Ethit bei verschiebenen Docenten boren konnte. Auch offnete

icon bamals Platners bober Gelft ben Studirens ben eine reiche Quelle scharfer Forschungen, und lehrte fie benten, fo weit man benten-lernen tann? 3wischen ben Parteien, bei benen bie Religion ents weber mehr Sache bes Verstanbes und Gegenftand gelehrter Forschung ober mehr Sache bes Gefühls. ift, und ber jum Dofticismus vorherrschenbe Sang sich balb romantisch poetisch, balb naturphilosos phisch geberbet - ging Safpis gludlich hindurch. Man kann ihn in fo fern einen Orthodoren nens nen, in wie fern er bas Borgeben einer unmittelbaren Mittheilung ber Gotteserkenntniß nicht in 3weifel jog, und fich fur befugt hielt, in ber Religion Thatfachen anzunehmen, beren Natur und Bufams menhang bie Bernunft nicht gang versteben kann. Doch haßte er alle Rachbeterei, und bas Gefangens nehmen ber Bernunft, wie es Manche munichen, benen man in ber Regel nachweisen tann, baf es ihnen an Grundlichkeit ber Kenntniffe und Tiefe ber Forschungen mangelt.

Bei der Erklarung bes neuen Testaments. ber er die schönften Stunden feines Lebens wibs mete, hatte er ben Grundfag Beufingers gu bem seinigen gemacht: "Decet virum doctum et veri amantem animo puro et vacuo ab omni praejudicata opinione ad interpretandos libros sacros accedere, sedulo sibi cavere ab omnium partium studio, neque ad sectam, neque ad dogma ullum respicere, sed id quaerere, quod et recta regularum perceptio, et usus loquendi. explorato scribentis consilio et loci contextu, ultro suppeditabit." Dabei leugnete J. nicht, bag bas Gefühl auch fein Recht habe. "Bas tein Berftand ber Berftanbigen fleht, bas ubt oft in Einfalt ein kindlich Gemuth." Ueberall folgte er ben Grundfagen ber grammatisch shistorischen In-

terpretation; neue Erklarungsverfuche bat er nicht gemagt, bie überhaupt leichter find, als bie Ausmahl einer Erklarung, bie aus einer festen und mobibegrundeten Unficht hervorgeht, und alle schiefe Erklarungen gurudweift. Er geftand es ein, bag es vergebliche Dube fen, in alle Stellen bes R. E. Licht und Rlarheit zu bringen. Und boch las er baffelbe auch in ber beutschen Uebersetzung ofter burch, fo, bag ihm jebe Stelle gegenwartig mar. So groß aber auch feine eregetische Tolerang fenn mochte, fo menig konnte er bie Tolerang auf bem Bebiete ber kirchlichen Lehrmeinungen billigen. Die am Ende gur Indoleng führt. Dit Begeifterung fprach 3. von ber bem Protestantismus inmohnen= ben Kraft zur Erhaltung und Bewahrung eines fichern Glaubens, mas auch einseitige Eiferer ba= gegen fagen mogen, welche ben tiefen Berfall unfrer Rirche recht grell schildern, und baburch ber catholischen Rirche ermunschten Borschub leiften. ber Dreistigkeit, mit welcher einzelne Sprecher unserer Rirche ihre allerdings unbaltbaren Privatmeis nungen zu Tage fordern, sab Jaspis boch in ber, feit 300 Sahren fortgefetten, freien Untersuchung bie ficherfte Gegenwehr gegen auftommende Irr-Das Evangelium steht bober, als Die thumer. Rirche, welche die Jesuiten neuerlich wieder flugen wollen ; ber Geift lebt bei allem Bechfel ber Formen emin.

Sein fruh zur Frommigkeit gebilbeter Sinn verschaffte bem ganzen Character eine Saltung, die ihn vor Uebertreibungen schützte, benen Menschen mit einem sonst lebhaften Geiste, wie er ihn hatte, leicht ausgesetzt sind. Uebrigens war ihm sein Temperament bei ber, sich fast immer gleich bleibenden Ruhe, die er in allen Lebensverhaltnissen außerte, sehr gunftig. Diese Ruhe war weniger die Gewalt

bes Geiftes über ben Organismus, benn, obicon wir mit Ueberzeugung fagen konnen, bag in feinem Gemuth ber Glaube an eine gottliche Borfebung. bie über ben fleinsten wie über ben großen Beges benbeiten walte, und in jedet ihrer Rugungen nur bas Befte ber Menschen gur Absicht habe, unerschutterlich mar und keinen Imeifel juließ; fo durfen wir nicht verschweigen, bag er, einige Perioden abgerechnet, wo ibn forverliche Uebel brudten, von großen Leiben und Unfallen im Umte und Saufe. und fruber mabrend feines ganges Lebens giemlich frei mar. Bon kleinern Bufallen, bie Unbere gur Trauer ftimmen konnen, wurde fein Gemuth weni= ger bewegt. Diefe, von Jugend auf beitere, Unficht bes Lebens versohnte ihn mit Manchem, mas Uns bern anstößig ist, und schlimm erscheint; boch machte er feinem gerechten Unwillen über bervorftechenbe Gebrechen ber Beit, und ftorrifche Fehler einzelner Menschen zuweilen burch Bemertungen Luft, Die, ba ihm die Gabe bes Wiegs zu Gebot ftanb, treffend und trefflich maren. Go wenig ihn Beleidig gungen und Krankungen, wie er fie wohl auch hier und ba, vorzüglich in den letten Sahren feines Lebens erfuhr, ju einer unverfohnlichen Bitters feit, und einem fleinlichen Nachtragen vermochten. war er boch, im Gefühle feines Werths, bagegen nicht unempfindlich, und außerte fich bauber mit Offenbeit.

Diese Offenheit bewährte er auch im gesellisgen Umgange; benn bie umherschleichenben, gahnensben, einsilbigen und wortfargen Menschen, bie nur lisveln, immer leise reben und mit ihrer Privatsmeinung nie laut hervortreten — waren ihm unserträglich. Er wollte in der Gesellschaft Austausch ber Ideen, das Durchsühren eines Gesprächs, eine wirkliche Annaherung der Gemutherz selbst bei neuen

Befanntschaften, bie er leicht machte, wollte er' nicht blos einen flüchtigen Einbruck von dem aus fern Menfchen haben, fonbern Etwas vom innern Gehalt empfangen. Daher folgte er gern ben Einladungen in gewählte Rreife, fo wie er felbst gastfrei folche Rreife in feiner Bohnung aufnahm. Dit jeber Reife nach Leipzig empfing er neue Musbeute für feine landliche Duge, die er fo fehr liebte, baß er frubere Untrage ju einer Superintenbenten-Stelle gurudwies. Großen Untheil hatte an Diefer Regative auch seine Unbekanntschaft mit ben lafti= gen Ephoral : Geschaften, und eine allerbings nicht unbedeutende Reigung gur Rube und Bequems lichkeit, fobalb fie nicht mit bobern Pflichten im Widerfpruch ftanb. "Ein Superintenbent" faate er fcherzhaft "ift aller Berren Diener." Ein fcbos ner Bug feines Characters war die Liebe und Bobls thatigfeit, die er vielen Rothleibenden, gunachft feis nen Parochianen erwies, fo wie er auch armen, fleis Big studirenden Junglingen durch Borfprache fehr nusliche Dienfte leiftete.

Bas feine Thatiateit in feinem Pfarramte belangt, zu welchem er im 3. 1792 von ber Grafin Bunau, geb. Sobenthal, aus eignem freien Un= trieb, ohne bas Connerionsspiel, bas zuweilen grell hervortritt - erwählt wurde, fo mar fie in ber That mufterhaft zu nennen. Deshalb erfreu'te er fich nicht nur allein bes Wohlwollens biefer eblen. wiffenschaftlich gebildeten Patronin, sonbern er ge= noß auch die Buneigung ihres verehrten Bruders, bes verstorbnen Ministers von Sobenthal, und ibs res Neveu, des jetigen Befiters von Duchau. ftets in hohem Grabe. Der fast tagliche Umgang, ben er 15 Jahre hinter einander mit jener geiftreichen, belefenen Dame batte, war ihm febr ehrenwerth. Dit Gorgfalt prheitete er feine offentlichen Bor-

trage aus; obicon er sie nicht alle im Gebrange ber Geschafte mortlich nieberschrieb, fo eignete er fie fich boch burch fcharfere Debitation an. Siemaren biblisch, tertgemäß, und im einfachen Zone ber Bes lebrung abgefaßt, burch welchen zwar tein glangens ber Beifall, gunachft in großen Stabten, errungen. aber boch ber 3med ber offentlichen Gottesverebs rung erreicht wirb. Geine fruberen Prebigten, bie er als Nachmittagsprediger in ber Universitatskirche au Leipzig hielt, waren nicht frei von einer geschmuds ten Sprache und Phrafeologie, burch welche man in unfren Lagen fo große Dinge thut. außere Berebfamteit mar namentlich in ben jungern Rabren ausgezeichnet, baber er fich in Leipzig eines großen Beifalls erfreute. Stets blieb fein Bortrag fo anziehend und lebendig, bag er bie Aufmertfame feit ber Buborer ungetheilt feffelte.

Jaspis war dabei ein trefflicher Liturg. batte fich lange zuvor, ebe bie neue Agende in Sachs fen erschien, eine Menge berrlicher Altargebete ents worfen, bie er immer bem Bortrage anpagte. Ca= fuglreben gludten ibm febr, und die offentliche Confirmationefeier war in feiner Rirche mabrhaft erhebend. Wie bekannt, verdankt dieselbe in Leips gig, bem nachber Dresben folgte, ihr Dafenn bem madern Bruber bes Entichlafenen, bem verftorbes nen Archidigconus an der Thomastirche, ber jede wohlthatige firchliche Ginrichtung mit marmem Gis fer beforderte. Alle Umtsbandlungen verrichtete unfer 3. mit unverkennbarer Burbe, und großem Unftand, treu bem Grundfage feines guten Baters: "man durfe fich bei actibus Minist. Nichts mechanisch werben laffen." Fur bie Schule feines Drts wirkte er mit aufopfernder Thatigkeit und Treue, wie er überhaupt bemuht mar, allen feinen Pfleges befohlenen die berglichste Liebe in allen Kallen gu

bethätigen, obicon biefelbe nicht immer von Allen gleich bankbar anerkannt unb, wie fie es ver-Diente, geachtet wurde. Dem Unterrichte feiner acht Rinber widmete er auch mehrere Stunden bes Tages, und manbte bie übrige Beit bazu an, auf ber wiffenschaftlichen Bahn, burch rege Rorfcbungen und fleißige Lecture immer weiter ju geben. Reine Erscheinung auf bem Gebiete ber Theologie blieb ihm fremb, wenige Schriften blieben ungelesen; indes gewährte es ibm die schönfte Mufbeiterung bes Lebens, wenn er mit gelehrten Freunden, beren er in bem naben Leipzig mebrere gablte, und unter benen er einen Bermann Tittmann, Tafchirner, Golbhorn, Ginert, Bent, Sagfe, Winer und andere nannte - über intereffante Gegenstände biscutiren konnte. 3m Umgange biefer feiner verehrten Freunde, die er auffuchte, und Die ihn fleißig besuchten, fant er außer bem Rreise feines Ramilienhaufes, in welchem er als Gatte unb Bater gang gludlich lebte, - bes Lebens Burge. Die ihm eigne, muntere Laune, und reiche Sabe bes Wiges manbte ihm viele Bergen ju; er mar im geselligen Bereine ein febr willfommner Baft. 3m Jahr 1814 erhielt er ben Ruf nach Leipzig als Diacon an ber Nicolai-Rirche; boch verans lafte eine bamals in hohem Grabe gesteigerte Rrantlichfeit ein Schwanken, bas er nachber bereute, obicon er fich in feinem Birtungstreife, entfernt von allen Migverhaltniffen, welche bie Collegialitat boch qua weilen erzeugen burfte, bis an feinen Lob überaus gludlich fuhlte. Diefer traf ihn am 15. Februar 1823 im 57. Jahre feines Lebens. Um 2. Febr. als am Feste Maria Reinigung, hatte er noch, ber schon gehabten Unwandlung von Kranklichkeit ungeachtet, mit Reuer ben Gebanten an beiliget Statte ausgeführt: "Jeber Schritt, ben wir thun,

We ein Schritt jum Grabe" und Nachmitten am Altar die Collecte gefungen: "herr, nun laffeft bu beinen Diener in Frieden fahren" ohne wohl gu glauben, daß er biefen Altar nicht wieder betreten merbe. - Außer ber Beatbeitung ber apostolischen Briefe; bie mit vielem Beifall aufgenommen morben, haben wir nur einige homiletische Arbeiten von ihm, und einige fleine polemische Schriften. Die bekannte Critik bes Leipziger Befangbuchs wird ihm falfchlich beigelegt \*). Außerdem arbeitete er noch in die leipziger Literatur = Zeitung und fruber in Bente neues Magazin fur Eregefe. Wie febr er im Leben geliebt worben war, bewies die bergliche Theilnahme und thatige Unterftugung, welche feine treue Gattin und feine gahlreiche Kinderschaar fogleich nach feinem Lobe erfuhren. Es murbe Muts ter und Kindern fehr bald nach bemfelben einleuch= tenb: Gott konne überschwenglich thun, über alles. mas mir bitten und versteben; Er fen ein Bater ber Wittwen und Baifen. Jafvis hinterließ eine Bittme und acht Kinder. Diese Gattin, mit ber er 22 Jahre die gludlichfte Che führte, mar fur ibn in jeder hinficht wie ausgewählt. Gie vereinte rudfichtlich ihres Bergens und Beiftes grabe bie Eigenschaften, bie fie ihm unentbehrlich machten. Geine Rinber hatte er von ber garteften Rinbs beit an um fich, und ertheilte Inen, wie fcon

<sup>\*)</sup> Gegen den jesigen Bibliothekar D. Ebert in Wolfenbattel foll er indes, nach einer andern glaubwürdigen Bersicherung, dieß nicht abgeleugnet, und dabet die Worte dingugefügt haben: im Anfange mußte es wohl versichwiegen bleiben, aber jest hilft und schadet mir es weiter nicht, daß ich die Schrift geschrieben habe.

gesagt, ben Unterricht großentbeils selbst. Gött hatte ihn besonders gesegnet: kein Kind verlor er durch den Tod; und es ist zu hoffen, daß sie unster einer höhern Leitung, in fremden, sehr theuern und lieben Umgebungen, das Andenken ihres redlichen Baters segnen, und ihm auch noch im Tode Chremachen werden.

Alexander Kerbinand von Mellentin.

tonigt. fachfischer Generalmajor und Commandant von Dresben, Commandeur bes fachfischen Militair St. Beinrichs = Ordens und Ritter ber frang. Chrenlegion.

> geb. ben 16. Gept. 1757. geft. ben 16. Februat 1823.

Sinfach und maßig in feiner Lebensweife, thatia und unermudet in feinem Berufe, ftreng' aber moblwollend gegen feine Untergebenen; freis muthig und ohne Scheu vor feinen Borgefesten. beiter und gern fich mittheilend im gefelligen Rreife, kaltblutia und besonnen in Gefahr, vorsichtig im Glud, war Mellentin ein practifch tuchtiger und tapferer Rrieger; ein Mann, beffen Rechtlichkeit und porzugliche Eigenschaften auch von benen anerkannt wurden, die feinen Unfichten nicht burchgangig beiftimmen konnten; ein Mann, ber fich unter ber großen Bahl gewöhnlicher Menfchen auszeichnete, wenn er auch nicht Belegenheit batte. auf die großen Greigniffe feiner Beit entscheibend einzuwirken.

Den 16. Sept. 1757 gu Zwidau im fachfifc. Erzgebirge geboren, wo fein Bater, George Dietrich von Mellentin (von einer altabelichen pommerfoen Familie abstammend) als hauptmann im 11

R. Metrolog, 1r. Jabrgang.

bamaligen v. Rochauschen, zulett v. Rechtenschen Infanterie: Regiment stand, war unser Mellentin nur 11 Jahr alt, als er ben Bater, ber 1664 in Venfion getreten war, im Sahr 1768 verlor.

Ein Anverwandter feiner Mutter, Die eine ges borne von Schleinis mar, nahm ihn zu fich, und in feinem 14. Jahre begann er als Regiments-Cabet im Regiment Pring Maximilian feine rubmliche militairische Laufbahn. Das Regiment bezog balb barauf 1772 bie bresbner Garnison und ber junge Mellentin, entblogt von aller andern Unterflugung, mußte fich nicht nur mit bem fparlichen Golbe ei= nes gemeinen Soldaten begnügen, - was in biefem Jahre ber Theuerung um fo mubfeliger mar - fonbern auch jeben Dienft als Gemeiner verrichs ten. Leicht hatte bier, auf ben Umgang mit roben Solbaten beschränkt, ber hoffnungevolle Anabe phyfisch und moralisch untergeben konnen, boch bie Borfehung wachte über ibm. Ein ebler Mann nahm fich feiner an und vermittelte 1773 feine Mufnahme in die abeliche Ritteracabemie (bas Cabetten-Corps) ju Dresben. Balb erwarb er fich ben Beifall ber Lebrer und Borgefesten bes Inftituts. ward 1777 baselbst Unterofficier und im 3. 1780. aum jungen Manne gereift, Souslieutenant im bamaligen Pring gotha'fchen, zulett von Lowschen Infanterie = Regiment.

Neunzehn Jahr brachte er als Souslieutenant und Premierlieutenant zu und galt stets für einen durch Pflichtgefühl und Dienstenntnisse ausgezeiche neten Officier; auch sprach sich das Vertrauen seis ner Borgesehten dadurch aus, daß ihm als Presmierlieutenant fünf Jahre lang (von 1791 bis 1796) eine Regiments-Abjutanten-Stelle überfragen wurde, welche er mit Beisall verwaltete. Er wohnte als Abjutant dem ersten Keldzuge am Rhein 1793 bei

und im Jahre 1796 gog er abermals mit an ben Bibein zu Felbe.

Erst in seinem zwei und vierzigsten Jahre 1799 ward er Hauptmann, und, obwohl sein von Ratur fraftvoller Körper burch Mäßigsteit und torperliche Uebungen gestählt war — benn er kebte bie Jagd und war ein kunstfertiger gewandter Reister; — so war es nach dem damaligen langsamen Gange der Beforderung doch kaum zusvermuthen, daß er noch bei völliger Kustigkeit einst als Geneztal seine Brigade zur Schlacht führen wurde.

Als Hauptmain war et feiner Compagnie ganz bas, was er ihr feine sollte: strenger Befehlshaber und sorgsamer Bater feiner Untergebenen. Das Lettere moge ein Jug feines bamaligen Lebens beftatigen, ber, so gering er auch scheint, ihn boch

ats Dienfch characterifftt.

Als Frennt ber Natur beschäftigte er fich in Rebenftunden mit dem Andau eines Gartens, beffen Erzeugniffe größtentheils an seine Compagnie vertheilt wurden. Er erwahnte bieß zuweilen in spatern Jahren und versicherte, daß ihm biese Betibeilung an feine Soldnten und berin Familien jederzeit die herzlichste Freude gewührt habe.

Im Jahr 1805 zum Major ernannt, wohnte er bem, für die sachsischen Waffen so unglücklichen Feldzuge von 1806 und der Schlacht dei Jena bei, und, als nach dem Beispiele Baierns, Wurtems bergs und anderer deutscher Staaten auch Sachsen dem Rheindnibe beigetteten war, besand fich Melslentin mit seinem Bataillon unter denjenigen Trups pen, welche die Bestimmung erhielten, an dem Felds zuge in Schlessen Untheil zu nehmen.

Er hatte nun balb 80 Jahre bei bem Infanterie-Regiment von Low gestanden, als er im Fruhfabr 1809 gum Oberftlieutenant bei bem Infanterie-Regimente Prinz Clemens avancirte. Der Oberst bieses Regiments: Ebler von Le Coq stand bereits als Generalmajor an der Spike einer Brigade, daher sibernahm Mellentin als Oberstlieutenant das Commando des Regiments, welches eben in Oressben stand und mit zu dem sächsischen Truppencorps gehörte, das kurz darauf unter dem Oberbesehl des franz. Marschalls Bernadotte, Prinz von Ponte Corvo, den Feldzug nach Desterreich antrat.

hier wohnte Mellentin ben 5. und 6. Juli 1809 ber zweitägigen Schlacht bei Deutsch-Wagiram bei; bas Regiment verlor, allein 7. Defficiere an Tobten und schwer Biessirten, wovon nur zwei wieder bergestellt wurden.

Mellentin selbst fühlte sich keit einiger Zeit krank, aber sein Sprgefühl erlaubte ihm nicht, bas Regiment zu verlassen; mit großer Anstrengung behauptete er seinen Posten, bis er nach Beendigung ben Schlacht ermattet binsank und nach Wien gebracht: wurde. Er siel-in ein hitziges Rernensteben und konnte erst im Berbste b. I. das Regiments Commando wieder antreten. Zum Löhn seiner Lappferker erhielt er bas Ritterkreuz bes St. Beinrichs Drowns.

Burunfang des Jahres 1810 kehrten die sachfischen Tuppen nach Sachsen zuruck und bald darauf, den 20. Februar 1810, avancirte Mellentin zum Obersten dessehen Regiments (Prinz Clemens), das er schap als Oberstlieutenant commandirt hatte. Die kurze Zein des Friedens dis zum Ansang des verhängnisvollen Feldzugs nach Rusland, ward von der ganzen sächs. Armee mit raftloser Thätigkeit angewendet, sich unter der Anleitung ihrer, mit dem Zeitz geist fortgeschritzenen kriegsersahrenen Generale auf eine höhere Stuse militairischer Bildung empor zu fehringen, und Oberst von Mellentin hatte kräftig mit gewitte dien fein Regiment To ausgubilden, bag es unit Beftrauen auf fich und feinen Anführer beite Feinbe entgegen geben konnte, benn Officieren und Goldaten war er ein vareitig gesinnter Freund.

Dieß bewährte sich auch in bem sthop gedachten ruffischen Feldzuge von 1812 in ber Schlächt bei Pobobna, und in ben Gefechten an ber Lesna, bei Biala, bei Wolfowyst und bei Kalisch.

Borzuglich in bem lettern Gefecht bei Kalifch, ben 13. Februar 1818, erwarb sich Mellentin mit

feinem Regimente ben größten Ruhm.

Es sen erlaubt, bier bie Borte anzuführen, mit welchen in dem Buche: Die Feldzuge ber Sach fen, die Beschreibung bieses Gefechts beginnt:

"Im wahren Sinne bes Wortes kann man von "biefer Truppe \*) sagen, daß sie unter der Leistung ihres Brigadiers, des Generalmasor von Steindel und des Regiments-Commandanten, wer Lapferkeit that."

Me fich in diefem Gefecht bas Regiment Pring. Gemens in Bataillons Duarrees formirt hatteund von Jahlreichen Rofaten Schwarmen angegrifs fen wurde, rief Mellentin mit lauter Stimme:

"Solbaten, lagt mir bie Bauern nicht in's

"Quarree!" Diefer originelle Buruf wirkte fo fraftig, baß bie Solbaten, alle Gefahr vergeffenb, über bie vergesbens heranfturzenden Kofaken lachten, beren hur-

<sup>\*)</sup> Brigade von Steindel, fie bestand blos noch aus dem Regimente Prinz, Glemens Infanterie mit vier vierspfündigen Regimentskanonen unter dem Lieut. Schmidt und der sechspfundigen Fußbatterie des hauptmanns von Brause.

rah = Goschrei ebenfalls mit Hurrah = Rufen, spottend erwiderten, und — selbst, als von allen Waffen = gattungen überlegene feintliche Massen anruckten — bennoch alle Angriffe fanbhaft abschlugen \*).

So wußte er durch einige; der Fassungskraft und Denkart des gemeinen Mannes angemessene, Worte auf den Geist seiner Soldaten zu wirken und ihren Muth zu beleben. — Mellentin war so glücklich, der einzige sächstische Oberst zu seyn, dessen Regiment, wenn auch fast auf den zehnten Theil seines Bestandes heradgeschmolzen, doch völlig formirt, mit Musik und fliegenden Fahnen in Dress den einzog, als es aus Rußland zurückehrte. Wo die That so saut spricht, sind Lobsprücke überslüssig.

Als im Mai besselben Sabres (1813) bie geberreste ber aus Rußland zurückgekehrten sächs. Truppen, in Eine Division formirt, sich abermals der franz. Armee anschließen mußten, commans dirte Mellentin, der den 14. Rai 1813 in seinem 56. Jahre zum Generalmajor ernannt wurde, die erste Brigade dieser Division und wohnte der Schlacht bei Baugen und den Gesechten bei Reischenbach und Leopoldshapn bei, wo er, wie einst bei Wagram, unter Napoleons Augen socht und

<sup>\*)</sup> Da eine ausführliche Beschreibung ber hier ans geführten Gefechte und Schlachten ben Plan dieser bios graphischen Stigze überschreiten würde; so empfehlen wir benjenigen Eesen, welche die Schickfale der sachsischen Truppen, in diesem Zeitraume, naher kennen zu lernen wünschen, das bereits erwähnte, authentische Werk: Die Feldzüge der Sachsen in den Jahren 1812 und 1818 von einem Staabsofficier des königl. sächsischen General Staabs. Dresden 1821. gr. 8. mit 4 Charten und Vidnen.

bafür kurz barauf bas Ritterkreuz ber Chrenkegion erbfelt.

Im Berlauf biefes Arleges, ber, wie bekannt, nach Beenbigung bes Baffenstillstandes eine für Frankereichs Herrscher immer ungunstiger werdende Wendung nahm, erblicken wir Mellentin noch in den Schlachten bei Großbeeren den 23. August und bei Dennewig (Juterbogk) am 6. September 1813. Waren auch beibe Tage unglücklich für die sächst Warfen, so zeigte doch gerade hier Mellentin die ihm eigene Kaltblutigkeit und Entschlossenheit, vorzäuglich dei Dennewig, wo er mit seiner Brigade das Dorf Goelsdorff mehrmals angriff und eine nahm, aber endlich doch der Uebermacht weichen mußte.

Am 22. September 1818 übernahm Mellentin bas Commando ber in ber Festung Torgau besindlichen sächsischen Truppen, aus Depots aller Regimenter bestehend, und 4 Wochen später kam nich Torgau die Nachricht von der Schlacht bei Leipzig und der badurch bewirkten Abreise des Kos

nige von Sachfen nach Berlin.

Die Abneigung der sachsischen Soldaten gegen die Franzosen, (genahrt durch preußische Proclasmationen und durch den Mismuth der unglücklichen Bewohner Lorgau's) zeigte sich auch hier bei jeder Gelegenheit, wodurch die Lage ihrer Befehlshaber sehr bedenklich wurde. Mellentin und seine kleine Schaar Sachsen sahen sich nun von den Franzosen auf jedem Schritte argwöhnisch beobachtet und an ein Interesse geknüpft, das nach Gefühl und Urztheil Aller ihrem König und ihrem Vaterland fortan fremd war. Die deshalb zusammenberusenen sächzischen Officiere stimmten alle mit Mellentin dahin überein, daß unter diesen Verhältnissen, zumal, da man die sächssichen Aruppen bei dem preußischen

Blokabes Corps vor Torgan erwartete, Alles ans zuwenden sen, um sich mit den sächsischen Waffens brüdern wieder zu vereinigen, deren Schickal zu theilen, und in der unnatürlichen Lage, ihnen feinds lich gegenüber siehen zu mussen, wo möglich, nicht länger zu beharren.

Das Resultat der hierüber mit bem franzos fischen Gouverneur von Torgau, Grafen Narbonne, gehabten Unterredung war, daß Mellentin mit den fachsischen Depots freien Abzug mit Gepack und

Baffen erhielt.

١

Auch die personliche Achtung der in Torgan flebenden frangofischen Generale batte fich Mellen= tin zu erwerben gewußt; Graf Narbonne, ein Mann, Der sich in Torgau stets ebel bewiesen hat, entließ ibn nicht ohne Rubrung, und ein anberer frang. General, ber ihn bis an bie Borposten ju Pferbe begleitete, fchied mit Sandebrud und berglichen Bunfchen von ihm. Mellentin ging fur's Erfte mit feiner, kaum 1000 Mann ftarken, Schaar in's. fachfische Sauptquartier nach Leipzig und bann nach. Dresben als Commanbant ber bafelbft fich fammelnden Erganzungs=Truppen. Daß er hier nichtben fremben Gewalthabern fcmeichelte, fonbern frei und unumwunden feine Unbanglichkeit fur Ros nia und Baterland aussprach, war gang in feinem Character.

Nach Burückfunft bes Königs von Sachsen 1815 erhielt Mellentin abermals bas Commando einer Brigade Infanterie, wozu auch bie königliche Leibgarde gehörte, und diese Brigade commandirte er mit einer, für seine Jahre immer noch großen, Thätigkeit bis ein halbes Jahr vor seinem Tode.

Um 13. Februar 1822 feierte er, noch vollig munter und ruftig, sein funfzigjahriges Dienstjubis laum. Un biesem Lage hatte er ein halbes Sahrs hundert früher zum ersten Male die Wache als Regiments-Cadet bezogen, und an demselben Tage hatte er vor 9 Jahren bei Kalisch sich den Selsdenlordeer erkämpst. Der König Kriedrich Ausgust, der wenig Jahre zuvor selbst das Jubelsest seiner allgeseierten Regierung beging, bezeugte dem würdigen Veteran nicht nur mündlich den huldreichsten Antheil, sondern bewies auch öffentslich die Anerkennung seiner Verdienste durch Versleihung des Commandeur-Kreuzes des St. Heinsrichs Ordens.

Sechs Monate später, ben 6. August 1822, ward Mellentin, ber Jubelgreis, zum Commansbanten von Dresben und Neustabt ernannt. Nun wollte er ben Abend seines Lebens bei biesem ruz bigern Posten in stiller heiterkeit genießen, boch körperliche Thätigkeit war ihm zum Bedursniß gesworden; vielleicht beschleunigte diese Ruhe sein Ende, denn nach abermals sechs Monaten starb er am 16. Februar 1823 an wiederholten Schlagslüssen, im 66. Jahre seines Lebens und nach Vollendung des 51. seines Militairdienstes. Seinem Wunsche gemäß wurde et ohne Gepränge in der Stille beerdiat.

Mellentin war nie verheirathet, boch nicht frei von abirrendem Sinnenreiz. Fehlte es ihm auch nicht an Empfänglichkeit für wahre Liebe und Sauslichkeit; so hatte ihn in der Jugend seine beschränkte Lage, später vielleicht sein vorgerücktes Lebensalter oder vielleicht auch die lobenswerthe Sorge für Berwandte, von der Che zuruck gehalten.

Seine Sparsamkeit wurde von Manchen gestadelt; achtungswerth aber waren die Beweggrunde dieser auscheinenden Kargheit; denn die Früchte seisner Exsparnisse waren theils vor, theils nach seinem Tode undemittelten Verwandten gewidmet, theils

hatte sich ihm bie Erfahrung aufgebrungen, baß, wer ohne Vermögen, von Besolbung lebend, nichts erspart, bann bei jeder Veranderung, die ber Kriegersstand so oft herbeiführt, in Gefahr kommt, Schulsben zu machen, deren Folgen allerdings oft sehr

traurig sind.

Muf feinen Belbaugen bewies er, felbft in Reinbestande, ftets die größte Uneigennungigkeit und war weit entfernt, irgend eine laftige Forberung an die Einwohner zu machen. Er that dieß, wo moglich, selbst bann nicht, wann er burch bobere Anordnungen bagu berechtigt mar; - benn er hielt es - wie jeder madere Krieger - fur unebel, burch folde Forberungen bem Burger und Lands mann die vom Kriege ohnehin unzertrennlichen Opfer noch fublbarer zu machen. Dhne auf wiffens fchaftliche Bilbung Unfpruch ju machen, obwohl er eine gewisse Belefenheit und fehr viel naturlichen Berftand besaß, ehrte und ermunferte boch Mellentin diejenigen feiner Untergebenen, welche ben Bifs! fenschaften huldigten und bedauerte oft, bag er felbft nicht, tiefer in die Biffenschaften hatte ein= dringen konnen. Er außerte fich hieruber, fo wie über andere Gegenstande, mit großer Freimuthig= feit und knupfte überhaupt gern ein trauliches Ges fprach an, und zwar ohne alle Kormlichkeit mit Bebem, den er von irgend einer vortheilhaften Seite tennen gelernt batte. Bei ben Baffenubuns gen fah man ihn noch bis in die letten Sahre feines Lebens mit bem Feuereifer eines jungen Officiers, felbst wenn er zu Fuß mar, babin eilen, wo es einen Fehler zu rugen gab und oft fließ er bann Drohungen gegen die Golbaten aus, nach benen man ibn fur bartherzig batte balten tonnen; aber seine Untergebenen wußten wohl, bag, wenn es bur mirklichen Strafe tam, er bie Scharfe beb Geseit beging, und das rasche Wort war balb

vergessen.
Es ift eine wutbige Empfehtung, wenn man die tleinen, Mangel eines Menschen nicht zu verbergen braucht, indem man feine Lugenden erzählt.

## "Johann, Gottfrieb., Schicht,

TO SEE SEE

Cantor an ber Thomasschule und Menfirbirector an ben'

geb. ben 29. Septbr. 1763. geft. ben 16. Feb. 1823.

Se reicher bas innere Leben bes Geiftes, fen es in genialer Allfeitigfeit ober in ber befonbern Reafamteit Gines hervorfpringenben Talentes, aufgeht, besto stiller pflegt es sich nicht felten nach Mugem ju bewegen, und es wird fich, bei ber Ginformia= feit außerer Beranberungen, ju einer burch Dan= nichfaltigfeit ber Begebenheiten unterhaltenben Biographie am minbeften eignen. Dieg bestätigt uns ber Lebensabrif bes Mannes, ber als Tonkunftler fich einen nicht unbebeutenben Ruf in ber Belt erworben hat, in den Bergen vieler, feiner naha und fernlebenden Boglinge bankbar fortlebt, und por allem an feinem langsten und letten Aufenthalts= orte, wo er 47 Jahre gewirkt hat, in dem Runft liebenden und übenden Leipzig mit Liebe und Soch= achtung noch lange genannt werden wird. Run ware fur ihn bas angemeffenfte Denkmal eine, in bieTiefen ber Tonfunft einbringenbe, Burbigung feis ner Verdienste als Musiklehrer, Instrumentalist, Fub= rer ber musikalischen Gesellschaft und vor allem als Componift, boch bescheiben wir uns gern, bieß einer fundigern Feber zu überlaffen, und verweisen bes= . balb auf bie, in ber leipziger mufikalischen Beitung \*) versprochenen, ausführlichen Notigen. Sier ftebe, mas ber Berf. größtentheils aus wenigen,

<sup>\*)</sup> E. Ro. 8. v. 19. Feb. 1828.

eignen Papieren bes Berewigten, durch gefällige Mittheilung ber nachften Berwandten, entlehnen konnte. Die hier und da in ber niufikalischen Beistung gefällten Beurtheilungen seiner Werke find ubrigens bem Kenner hinreichend bekannt, bem Richtfenner aber mochte ihr Abdruck zu wenig Ge-nuß und Belehrung gewähren, welche doppelte Ruck-

ficht mich zur Rurge bewegt.

Johann Goftfried Schicht mar ju Reichenau bei Bittau ben 29. September 1753 geboren. Der Bafer, Friedrich Schicht, war ein armer Sauster, und feiner Profession nach ein Leinweber, aber fei= , ner musikalischen Neigung und Fertigkeit wegen, zugleich als Abjungnt ber Kirchenmufit baselbst ans gestellt. Die Mutter hieß Unna Maria, geb. Wiedmuth. Datle Teltern fehr arm waren, nahm ein Bermanbter, beffen Che mit bes Baters Schwefter Einderloß. gemesen ju fenn fcheint ... Ehriftoph -Apelt, Leinweber und Gerichtsschöppe an bemfelben Drie, ben noch nicht ein Jahr alten Anaben in fein Saus auf, lind Lettete"unterflütten ibn getreulich bis - zu feinem 18. Johre. Den erften Unterricht im Lefen, Schreiben, Rechnen, in Religion und Musit erhielt er von ben taffgen beiben Schullehrern, Ubam Erdmann Boigt und Johann Friedrich Rogler, bis zum 13. Sahre und hier machte er auch Achon einen Anfang in der Batinität. Wie er sich beren in fpatern Sahren noch gern bebiente, und Bugleich als authentisthes Beugniß für bie hier angeführten Lebensereignisse, sei unten, in ber am Ruß Hehenden Rote, fein felbst verfertigtes curriculum "Vitae beigefügt. \*) Bon da an schicken ihn bie

<sup>&</sup>quot;" Narratio vitae meas Joannis Godofredi Schicht.

Natus sum Reichenaviae in Lusatia superiore prope Hexapolin Zittaviam anno 1758 die 29. nonarum Kalen-

Pflegealtern auf das Symnastum nach Bittau, wo er nach vorhergegangener Drufung des Directors M. Abam Daniel Richter und des Cantors Gößel nach Tertia gesetht wurde. Subconrector Frühauf und Duinfus Müller hießen die übrigen Lehrer, des ren er sich mit Liebe immer erinnerte. Im Glavier und Orgelspiel so wie im Gesang, bekam er von dem, hamals nicht underühmten, Organisten und Musselivieretor, Iohann Trier Unterricht, der, ein etwas saumseliger Lehrer, ihn als Abjuvanten im

darum. Pater Friedericus Schicht hoc in vico textor etat lintearius, chorique musici adjuvant qui excellebat multi variis instrumentis amsicis. Matti Ama Maria, ex gente Wiedmuth, nata Lichtenbergas debat per novem menses, curam educandi postea petchat ab Elisabetha, sorore mei patris propter suas hebdomades puerperae. Ab avunculo meo, Christophoro Apelt, per amorem pruecipuum recepto in domum susm me deinile; arlpptabat tahquam suum filium haereditarium cura. Completo spatio duodecim annorum in numerum civium Gymnasii Zittaviensis me adscribi jubebat, Praeceptores mei hac in urbe erant: M. Richterus, Director, M. Fruehauf, Conrector, Goesselius, Cantor et Muellerus, Quintus. Post novem annos peractos albe academico Lipsiensi adscriptus habui praeceptores in philosophicis Prof. Seydlitzium, in historicis Prael. D. Burscherum et in juridicis. D. Sammetium et D. Breunigium. Post aliquot annos praecipue arti musicae operam dabam et anno 1785 antistites musices me eligebant Directorem academiarum musicarum, quod munus hucusque administravi per spatium 25 annorum. Anno 1785 prope Festum Nativitatis Christi Magistratus hujus urbis mihi transferebat officium organoedi et Directoris musices ad aedem novam. Deinde post seriem annorum Domini · Decemviri Universitatis Lipsiensis anno praeterito munus Directoris musices ad templum Paulinum mihi conferebant. Denique, in fine anni praeterlapsi Magistratus Lipsiensis me designebat Cantorem Scholae Thomane atque Directorem musices ad templa Sta. Thomae et Nicolai.

Joannes Godofredus Schicht.

Orgelspiel benutte, ba er in ihm ein fruh fich entwickelnbes Salent mahrnahm, fo wie er ihn auch bei ber Rirchenmufit als Rivienift, und bann als Concertift anftellte. Deift auf fich felbft verwiesen, bewies both der hoffnungevolle Jungling eis nen regen Gifer. Sim Sahre 1776, alfo nach eis nem neunjabrigen Aufenthalte , ging er auf bie Universitat nach Leipzig, um bie Rechtswiffenschaft zu studiren. Er borte Sendlig, Burscher, Sammet und Breunia, boch besonbere, eben eingetretene, Umftande, und vor allem bie Aufmunterung bes ausgezeichneten Capellmeifters Siller, an ben S. vom Capellmeifter Raumain angelegent: lich empfohlen worden war, wedten ploglich eine, bisher nur leife folummernbe, Reigung in feiner Seele und gaben feinem Berufe bie fefte Richtung. Er gab bie Turisprudenz auf, um fich der Tonkunft vollig zu widmen. Run las er, bamit er bem neuerwählten Sache Genuge leifte, mit unab-Taffigem Aleife Die beften theoretifden Werke über Befang, Composition und andere, in bleg Sach fcbla= genbe, Gegenstanbe, und er rubte nicht, bis er ber Theorie machtig geworden war und seine Kertigfeit im Clavier = und Orgelspiel noth bober gebracht hatte. Gleich in bem erften Jahre feines Bierfenns wurde er an Lelei's Stelle als Concertivies ler auf bem Flugel, und bei ber eiften Bioline in bem brei Schwanen : Concerte, fury barauf von .Siller bei bem neuen Uebungsconcette im Tho= ma'schen Saufe als Concert a und Orgelspieler angestellt, und in den Sahren 1781 - 1785 als Biolinfpieler im großen Saale des Gewandhaufes. Als der Capellmeister Hiller im lettern Sabre sein Emt nieberlegte, um einer anberweitigen Beftims mung zu folgen, übertrug man G. bas Directos rium bes großen Concerts, und nicht lange bar-

auf bie Organisten . und Mustbirectorstelle an ber Reuen = Rirche, jene ben 29. Septbr. , biefe gu Weihnachten besselben Jahres. Im 3. 1786 verbeirathete er fich mit ber Concertsangerin Conftanza Aleffanbra Ottavia Balbefturla, von Pifa geburtig. Die Stabte Difa, Florenz, Bologna, Prato, Ring, Livorno, Faenza und Efterbagn in Undarn. wo sie 6 Jahre als Opern : und Cammersangerin glanzte, maren Beifall raufchenbe Beugen ihrer - fonoren Stimme und ihrer ausbrucksvollen Gefangfertigfeit, momit fie bie Bergen ber Buporer gemann. Meunzehn Sahre lang betleivete fie in Leipzig bie Stelle einer Sangerin, und erfreuete ben gludlichen Gatten mit vier Tochtern, von welcher bie einzig noch lebende, henriette Bilbelmine, Gat= tin bes Raufmanns und Branbaffecurang = Diret= tors Weiß zu Leipzig, schon fruh ein ausgezeichne= tes musikalisches Talent an ben Tag legte. Den 19. Juli 1809 verlor S. Die treue Lebensgefahrtin, nachdem er furg guvor, ben 31. Mars eine neue Unftellung erhalten batte. Duller namlich. ber bisher Cantor an ber Thomasschule und Musikois rector an ben beiben Sauptfirchen gemesen mar, wurde nach Beimar als Capellmeifter berufen, und bieß veranlagte ben Magistrat zu Leipzig, unfern S. zu seinem Nachfolger zu ermablen. Auch hier befeelte ihn ein ruftiger Gifer, ber fich in manchen musikalischen Erzeugnissen von Bebeutung bervor-Schon im 3. 1803 errichtete er eine Gingacademie, und nahm sich ihrer mit verdienstvoller Dhatigfeit an. Wie alle feine Boglinge, bezeugt befonders feine Schulerin, Mabame Baufe gu Leip. gig, biefe fo oft bewunderte Runftlerin auf bem Clavier, fo wie fruber ihre verftorbene Schwefter, baß S. eine besondere Lehrfahigkeit befaß. Theoretiter wie felten Giner, ein trefflicher Lehrer

ber Composition , und ein mufterhafter Subrer ber Mufit in ber Rirche wie im Congert, ein Componift in verschiebenen Gattungen, Die bas Geprage von Erfindung, Gefchmad, Ginficht und Feuer an fich tragen, beurkundete er fein Talent por allem burch bie Sangbarkeit ber Delobien, burch richtige Declamation, fliegende Fuhrung ber Mittelftimmen, und ber fraftigen Baffe, fo wie ihm bie mehrftim= migen Cantabile's und bie ausgearbeiteten Rugen gang borguglich gelangen. Mis grundlichen Sar= monifer wird ihn ftets feine " Grundlage ber Barmonie" (Leipzig bei Breitfopf und Bartel) auf bas Bortheilhaftefte empfehlen. Debrere Pfalmen, bas Te Deum, und Antiphonien von ihm find gu befannt, als bag es beburfte, fie naber angu= führen, viele Motetten, fo mie 2 Deffen von ibm find übrigens noch ungebrudt. Unter ben ausge= zeichnetften feiner großern Rirchencompositionen, bie ibm neben Graun ein ruhmliches Undenfen fichern, ftebt bas Dratorium : "Das Enbe bes Gerechten," Tert von Rochlig (in Partitur und Clavierauszug, nachstens in ber Sofmeifterschen Dufikhandlung,) oben an, mabrend man bem Draforium "bie "Reier ber Chriften auf Golgatha" fo wie bem fpater componirten: "bie legten Stunden bes Ers lofers" nicht benfelben Berth zuerkennen will, ob= gleich G. ben glangenben Erfolg ber neuen Infrumentation zu benuben, und bie Befebung mog= lichft nach bem Beitgeschmad anzuordnen versucht hatte.

Für seine gründliche Kenntniß ber gesammeten Literatur seines Fachs zeugt die wirklich classisch zu nennende Sammlung und Bibliothek, welche er hinterließ. Us Beweis ber Unerkennung seiner Berdienste, ward S. von dem Könige von Sachsen, für das bereits rühmlichst erwähnte, und bei

ber Regierungsjubelseier bes Königs versaste Te Deum von diesem mit einer goldenen Dose, so wie pon dem Prinzen Friedrich von Sachsen, für eine bei Gelegenheit der Bermählung desselben gesehte Messe, ebensfalls mit einer goldenen Dose beehrt und bei ähnslicher Gelegenheit von dem Prinzen Iohann von Sachsen, für eine von Witschel gedichtete, und von ihm componirte Hymne, mit einem andern Geschent belohnt. Im. I. 1820 wurde er: von der königl. schwedischen Academie der Musst in Stockholm zu ihrem Mitgliede ernannt. Auch war es kurz vor seinem Ende der Ausführung nahe, daß ihm der Titel eines Capellmeisters beigelegt

werben follte.

Doch auch als Mensch stand ber Kunstler in boben Ehren; fein mohlwollenber, fein grunbrebe licher Charafter erweckte ihm eben so herzliche Liebe. als man feiner Kunstfertigkeit mit Hochachtung begegnete. : Als Freund und im Umgange mar er theils nehmend und freundlich, und feinesmege'in Runfts und Gefdmadefachen absprechend, aber belehrend und ftreng urtheilend, wo er gehler fand, bie er, ieboch ohne Bitterfeit, rugte, aber auch fogleich, um fein Urtheil zu bestätigen, verbefferte. Daburch belehrte er Biele und führte fie auf ben beffern und fichern Weg. Als im 3. 1822 fich in ber Leinziger Universitate = Rirche, burch bie Thatigfeit bes Organisten Bagner, ein, ber Berberrlichung bes Gottesbienftes gewihmeter, Berein von Stubirenben gebildet hatte, und es an religiofen Gefangen fur Mannerftimmen fehlte, verfagte G. mehrere Responforien, humnen und bergleichen, obne bafur etwas mehr als ben Dank berer, bie Ech zu obigem Imede verbunden batten, anzus nebmen.

... Bor tieber auch ber wurdige Greis, ber 14

Jahre lang im einfamen Bittwerftanbe geleht batte, zu einem ziemlich hohen Alter gelangt, ließ auch bie herannahende Schwäche ein balbiges Enbe befürchten; fein Tob, ber ben 16. Februar 1823 erfolgte, machte bennoch einen tiefen und fcmerglich überraschenben Ginbrud. Den alten. mackeren Schicht batte eine Schaar trener Schuler und Freunde gern noch langer am Leben behalten. Dieg bewies die allgemeine Theilnahme bei feiner Beerbigung. Die Schule, beren Singlehrer er gemefen mar, die Mitglieber bes Orchesters, bas wiele Sabre unter feiner Leitung geffanden batte. amb eine große Ungahl von Studitenben, jum Sheil seine Boglinge, folgten mit mahrer Betrichmiß feiner entfeelten Bulle. 218 Infignien, feiner Thatigkeit wurden ihm die, mit einem Trauerflor umwundene, golbene Lyra, fein Zactftod unb bas von ihm herausgegebene Choralbuch: worangetras gen. Drei Palmentrager folgten nach. Muf bem Rirchhofe empfing ibn eine Trauermufik von Blass instrumenten', und, als man ihn' in's Grab binab= fentte, fangen feine Schuler und Freunde aus bem oben genannten Dratorium : "bas Enbe bes Gerechs ten" ben ruhrenden Schlufchor: "wir bringen bich zu beiner Rub!" Gine ansehnliche Menfchens menge, welche ben Trauerzug auf ben Rirchhof begleitet hatte, theilte bie innigen Gefühle ber Rubrung, welche ein bantbarer Schuler in einer berglichen Rede aussprach, und Alle sangen mit vols ler Unbacht: "Auferstehn, ja auferstehn! - Bie leicht aber, obschon bie augenblickliche Wehmuth groß war, verhallt mit ben Tonen eines großen Gangers fein Undenken, und der verdienstvolle Tonkunftler tft schnell vergeffen, sobald seine Melobien verkluns gen. Go fluchtig fühlten indeß Schichts Berehrer nicht, und um fo erfreuter schließen wir mit ber 12\*

liebevollen Darlegung ihrer bankbaren Gefinnun= gen. Seine erkenntlichen Schuler versammelten fich namlich am Jahrestage feines Tobes, ben 16. Februar 1824, Nachmittags um 4 Uhr an feinem Brabe, und fangen mehrere Motetten, unter an= bern auch einen feiner Lieblingschorale, ben er, batte er langer gelebt, wie mehrere andere, als Motette ausgeführt haben wurde. - Moge einer feiner vie= Ien Berehrer, ber ihm nabe geftanden und ihn in ben einzelnen Bergweigungen feiner Lebensthatig= feit, wie feiner Lebensereigniffe flar beobachtet bat, bie mannichfaltigen Luden biefer burftigen Schilbe= rung ausfüllen, und bie fcmankenben Umriffe ber= felben zu einem genugenben Bilbe ausführen. Das Bert lobt ben Deifter! Darum ftebe gum guten Enbe ein Bergeichnig feiner, gum Theil im Drud erschienenen, jum Theil noch ungebruckten, Berte, fo weit wir es zu fammeln im Stanbe maren.

## Theoretifche Berte.

1. Grundregeln ber harmonie nach bem Berwechs. lungs - Syftem entworfen, bei hartel.

2. Plenl's Clavierschule verbeffert und vermehrt,

bei Ruhnel, jest Peters.

3, Clementi's Pianoforticule, verbeffert und ver-

mehrt, ebendaf.

4. Ueberfegung ber Gefangmethobe von Pellegrini Celoni (Unna Maria), ebenbaf.

## Practische Berte.

#### Oratorien.

1. Die Feier ber Chriften auf Golgatha, in Partitur. Clavierauszug gebrudt bei Breitt, und Sartel. 2. Die Gesetzebung auf Sinai in 3 Abeilen, in Partitur von Rost und Schicht. Manuscript.

3. Das Enbe bes Gerechten, in Partit. von Rochlig und Schicht, Manuscript.

4. Die letten Stunden bes Erlofers, in Partitur von Kunath und Schicht. Möcpt.

#### Te Deum.

1. Te Deum nach Klopftocks Poesie zur Jubelfeier ber neuen Kirche, nach Tittmans Poesie. Möcht. 1799 geschrieben.

2. De Teum, mit einer beutschen Parobie von Sarber, gur Jubelfeier ber Universität Leipzig, bei Sofmeister.

3. Te Deum zur Regierungs = Jubelfeier bes Kos inigs von Sachien. Möcht.

4. Ein beutsches Te Deum, von Dolg, gur Jubelfeier ber Reformation. Mecpt.

Ein beutsches Herr Gott, bich loben wir, nach Luther, mit Trompeten, Posaunen und Pauken, wie auch Orgel-Begleitung. Möcht.

#### Cantaten.

- 1. 2 große Cantaten zum Jahreswechsel, nach ber Poesie von Hering und M. Martini. Möcht.
- 2. Gine große Cantate, nach Littmans Poefie. Decpt.
- 3. Preis ber Dichtkunft, in 2 Theilen. Part. in Wecpt. 1796 und bei Breitkopf und Sartel gestruckt.
- 4. Bausliches Glud, in 2 Theilen. Part. Decpt.
- 6. Amont's Freuden über bie Wiederfehr ber Lazlage, Poesie von D. Richter, Clavierauszug und Stimmen bei Junius gebruckt.
- 6. Trauercantate auf ben Tob ber Madame Buder. Mocht.

Ti Transercantate auf ben Tob bes herrn Pro= feffor Carus, bestehend aus 6 Choren mit 11 btafenben Instrumenten. Mecpt.

3 Psalmen ber 84. 85. 117. Mernt.

9. 24 Stud Gelegenheits : Cantaten. Mocpt.

10. La ritrosia di sormata, nach Mestastasio in Part. Mecpt.

11. Si Tempo e Sorte, Amore e Fede, saggio e glorioso Augusto, nach Apostolo Zeno, in Part. Mecpt.

12. Il Beneficio, nach Corilla. Part. Mscpt.

13. Gine Scene und ein Rondo, nach Meftaftaffo. Part. Mscot.

14. 6 große italienische und beutsche Chore. Dars tit. Mecpt.

Missae.

1. Eine 2 chorige Missa mit Orchester=Bealeitung. Part. Mecpt.

2. Gine 4 stimmige mit Orchesterbegleitung gen Wermablungsfeier bes Prinzen Friedrich ges schrieben. Part. Mscpt.

Noch 9 Gage, 4 und 8 stimmig, jum 2 chorigen Miferere bes Leonardo Leo geschrieben,

in Part. Mscpt.

Das Baterunfer und bie Ginfegungsworte, für eine tiefe Tenorstimme mit Begleitung ber Drgel, bei Peters.

Motetten. 1. Rach einer Prufung turzer Tage. Partit. bei Hartel.

Jesus meine Buversicht

Meine Lebenszeit verftreicht

4. Berglich lieb hab' ich bich, o Berr

ebenbas. Der 100. Pfalm. Jauchzet bem Berrn alle Welt

6. Auferstehn, ja auferstehn nach Klopftod I

7. Vent Sancto Spiritus; mit einer Parobie von Michaelis: Heil'ger Quell, bei Peters.

3. 42 Mofetten, worunter 8 zweichorige, Sei Peters.

Einige anbere Gefange.

9. 50 vierstimmige Choralmelobien für Singchore in Part., bei Peters.

10. 3 Spridworter (2 ftal. unb 1 beutsch.) fir 4 Singflimmen. Mocht.

11. Verschiedene Oben und Lieder, nach Gellert, Weiße Duiller n., theils im Weißischen Kinsberfreunde, und in der music. Zeitung, theils noch in Manuscripten.

12. Gin allgemeines Choralbuch, 1285 Melobien enthaltend, wovon 306 berfelben von Schicht felbst find. (Gestochen b. Breitt. u. hartel.)

### Für Orchester und Pianoforte.

1. Eine Symphonie

2. Gin Claviercongert.

5. Ein Cappricció in guisa d'una Sonate

in Mscpt.

4. Bariationen über ein eigenes Thema und verschiebene andere Sonaten.

Unter seiner Redaction sind mit bessern Terten, Uebersehungen, neuen Unterlegungen und nach seis ner neuen Methobe, die Basse zu bezissern, folgende Werke im Druck und Stich erschienen:

i. Mozarts Messe in F-dur No. 1. in Partit.

bei Peters, gestochen.

2. Sandn (Joseph) Stabat mater, in Partit., bei Sartel.

8. Martini (Vincenzo) Il sogno, Cantate; mit eis ner beutschen Uebersetzung im Clavierauszug, berausgeg. b. Breitk. und Hartel.

4. Mozart's Sonaten, 11 Hefte; bei Peters, geflochen.

Scene von Beethoven, in Stimmen nebst Clavierauszug, bei Peters.

6. Scene von Righini, in Stimmen und Clavier-

ausz., ebendas.

7. Bachs (Sebastian) 8 stimmige Motetten, zwei Sammlungen, b. Breittopf und Hartel.

8. Deffelben Choralvorspiele, 2 Hefte, b. Bartel.

9. Deffelben zweichorige Meffe mit Orchefter in Part., ebenbaf.

10. Sarti (Giuseppe) Kprie für 8 Stimmen und Orgel in Part., ebendas.

11. Mozart, 8 Symnen in Part., ebenbas.

## Friedrich Heinrich Ferdinand Emil Graf Reist von Rollendorf.

toniglich preußischer General = Relbmarschall , Mitglied bes Staatsraths , Ritter bes fonigt. preuß. fcmarzen " Abler Drbens, bes Ordens pour le merite mit Gichen= laub, bes eifernen Rreuzes erfter Rlaffe und bes St. Iohanniter Drbens; bes faiferl. ruffischen Alexander Remofi : Drbens , bes St. Georgen : Orbens 2ter , St. Blabimir : Orbens 2ter, des St. Annen : Orbens 1fter Rlaffe; ber konial. frangofifchen Chrenlegion; Comman-Deur des taifert. ofterreichischen Marien : Therefien : Dra bens; Großtreuz bes tur : heffifchen Comen : Ordens, bes arobbergvalich babenichen Militair Carl Friedrich Bers dienft = Ordens, und des großherzoglich Sachfen =

Weimarifchen Kaltenordens.

geb. ben 9. April 1763. geft. ben 17. Rebr. 1828.

Einer ber gefeierten Selben aus bem beutschen Befreiungstriege, ber feinen Namen in ber vaterlandischen, so wie in ber Weltgeschichte verewigt, und feiner Familie, einer ber alteften und berubmteften des Baterlandes, burch feine Thaten einen neuen Glang verliehen hat.

Er wurde den 9. April 1763 in Berlin gebos Seine fruhfte Erziehung erhielt Rleift im als terlichen Saufe; schon in seinem zwölften Sahre wurde er bemfelben entriffen, und tam als Page an den hof bes großen Prinzen heinrich von Preugen , Bruber bes unbergeflichen Friebric. Was jebem eblen Gemuthe in ben Jahren ber bochsten Empfänglichkeit die Nähe eines großen Mannes wird, ist das Borbild des Prinzen Heinzich dem jungen Kleist gewesen: dies wurde die Flamme, an der die ritterliche Tapferkeit, die reine Humanität des Characters und der Abel der Gessinnungen sich entzundet haben, welche nachher die vorleuchtenden Tugenden seines Lebens geblieben sind.

Als ein funfzehnjähriger Jungling tam Rieft bierauf, bei bem Ausbruch Des baierfchen Erbfolges trieges im Jahre 1778, als Officier jum Infanterie = Regiment von Bulow, und machte ben Felb= jug mit, welcher ihm aber teine Gelegenheit gur Entwickelung feiner Unlagen bot. Defto eifris ger mar ber junge Rleift bemubt, nach Beenbis gung diefes einjahrigen Krieges feine wiffenschaftliche Ausbildung zu beforbern. Er befuchte bes halb die Militairschule, welche Friedrich II. um biele Beit unter Tempelhoffs Leitung hatte eins richten laffen, und machte in allen Renntniffen fo bebeutende Fortschritte, daß er bald einer ber por= auglichsten Schuler biefer Lehranstalt, und von Tems pelhoff besonders ausgezeichnet murbe. tonnte es ihm auch nicht fehlen, bag er, bei ber, im Jahre 1790, des bevorftebenden Rrieges megen, erfolgten Bermehrung bes Generalftabes ber preußischen Armee, zu bemfelben verfett murde. Er trat als Quartiermeifter-Lieutenant in Diefes Corps, und blieb nun bis jum Ausbruche bes Rrieges von 1792 in Potsbam.

Bon der Eröffnung der Rheincampagne an, bis zum Ende des Sahres 1793 stand Kleist als Hauptmann und Officier des General = Stads bei'm Corps des Fürsten von Hohenlohe, und erward sich durch rastlosen Diensteifer, vereint mit bedentenden Kenntnissen und einem sicheren Ueberblick,

das Vertrauen ber Heerführer. Seine Entschloss fenheit, fein fuhner Muth, ben er bei bem Gefechte von Ober = Urfel, am 2. Oftober 1792 zeigte, und zu beffen glucklichem Ausgange er befonders beigetragen hatte, erwarben ihm feine erfte offentliche Auszeichnung, ben Berbienstorben. Als baher am Ende des Jahres 1793 ber Reld = Marschall von Mollendorf bas Commando ber Rheinarmee erhielt, nahm biefer ben bamaligen Sauptmann von Kleist als Abjutanten zu fich, und überzeugte fich bald, daß er fich in feiner Bahl nicht getäuscht habe. Rleift erwarb fich in kurger Beit burch die wesentlichen Dienste, welche er in diesem Berhaltniffe leiftete, die vollkommene Sochachtung, felbst bie Freundschaft feines Borgesetten, und er freute fich berfelben bis jum Tobe bes Reld = Marschalls in einem vorzuglichen Grabe.

Im Jahre 1799 erhielt Kleist von bem jetigen Ronige bas combinirte Grenadier = Bataillon ber Regimenter Armin und Ruhnheim in Berlin, und bekam nun volle Gelegenheit, in einem mehr felbitftanbigen Berhaltniß, bie Eigenschaften zu ent= wideln, burch welche er fpater bas Beer an fich fesselte. Bald murde fein Bataillon eins ber ausgezeichnetsten in ber ganzen Urmee, und er mar icon jest im Rleinen, mas er nachher im Grofen wurde. Denn schon bamals bewies er, baß humanitat gegen ben Golbaten weiter führe, als Despotismus. So lange ihn bas Schicksal zum Ruhrer berufen hatte, belebte ihn ftets ber Geift ber Gite und Milbe, welcher neben bem bes Ernftes und ber Strenge fehr mohl befteht; im= mer erfulte ibn eine vaterliche Sorafalt fur bie Seinigen, welche viel forbern burfte, weil fie viel gewährte, und fo vermochte er oft burch Liebe.

was burch Sarte und Strafe nicht erlangt worben mere

Im Jahre 1803 ehrte ber Konig bie Berbienfte bes Majors von Rleist burch bas auszeichnenbe Bertrauen, bas ihn zu ber erlebigten Stelle bes portragenden General = Abjutanten bei feiner Per= fon berief. Er hat bieß Bertrauen feines Ronigs vollkommen gerechtfertigt, und fich beffelben unausgesett, bis zur Stunde seines Todes zu erfreuen gehabt. Tros bes Tabels bes herrn von Maffenbach, muß er biefen Poften boch fehr gur Bufriedenheit feines Berrn ausgefüllt haben, benn er blieb funf Sahre Darin, und ichied nur baraus, um ein nicht unbedeutendes Commando in ber Armee zu übernehmen. Inbem er nach ber Schlacht von Jena bem Konige nach Preußen folgte, marb er unter andern von bemfelben an Napoleon, ber fich damals in feinem Sauptquartier Ofterobe befand, abgeschickt, um auf bie, burch ben General Bertrand gemachten, Friedensvorschlage zu ant= worten.

Die angestrengten Arbeiten seines Berufs, besonders in den Jahren 1805 bis 1807, und wähzend der unglücklichen Ereignisse jener Zeit, hatten die Gesundheit des nunmehrigen Obersten von Kleift so sehr erschöpft, daß er sich bald nach dem Friezden von Tilsit gezwungen sahe, sich von den Geschäften zurück zu ziehen, und daß es fast schien, als ob sein körperlicher Zustand ihm nicht mehr erlauden würde, dem Staate mit den Wassen in der Hand zu dienen. Der König bewistigte ihm beschalb einen unbestimmten Urlaud zur Wiederherstelzung seiner Gesundheit, und die lang entbehrte Ruhe eines von allen öffentlichen Geschäften bescheiten häuslichen Lebens, gab ihm die verlornen Kräfte schneller, als er selbst erwarten konnte, wies

- 4

ber, so, baß er schon am Ende bes Jahres 1808, als die Armee ihre neue Organisation erhielt, mit verjungter Thatigkeit das Commando der westpreussischen Brigade in Franksurt an der Oder übernehmen konnte, das ihm der König, zugleich mit der Würde eines General = Majors verlieh. In dieser Borbereitungs = Periode zur Wiedererhebung des tief niedergebeugten Vaterlandes war es nothewendig, in dem neuen und kleinern Heere das Bewußtsen zu erwecken, daß nicht Zahl und Glanz, sondern Kriegstugenden allein zum Siege sühren. Für diesen Geist und in ihm hat der General von Kleist, unter den Wiederherstellern des Heeres, fruchtbar, wie überall, und segensvoll gewirkt.

Bald erhielt Aleist einen neuen Beweis von bem Vertrauen seines Monarchen, indem ihn dies ser, als nach Schills bekanntem Auszuge im Jahre 1809, der bisherige Commandant von Berlin, Chazot, seine Stelle niederlegte, für diesen Possien bestimmte. Wer die damaligen Verhältnisse kennt, wird wissen, welches Maaß von Fähigkeit, Energie und Gewandtheit erfordert wurde, um in diesem Posten allen Ansprüchen der Regierung zu genügen. R. hat die Ausgabe vollkommen befries

bigend geloft.

Das Jahr 1812 follte zuerst ben Geist bes neuen preußischen Beeres erproben, und er bestand ruhmvoll diese Prüfung. Der von Napoleon gez gen Rußland begonnene Krieg rief auch ein preuzsisches Armeecorps in's Feld, von welchem Kleist eine Abtheilung befehligte, und rühmlichen Theil an den Gesechten nahm, in welchen die ganz gez gen ihre Gesühle sechtenden Truppen eben so sichere Beweise der Tapferkeit, als der Hingebung in die Besehle des Königs ablegten. Nur tief gewurzelte Bucht, unerschütterlicher Ruth, glühendes Verlanz

gen, ben alten Glanz bes Thrones wieber herzuskellen, und begeisterte Liebe für ben angebornen Monarchen, vermochten in biesem Kriege bas preussische Heer, seinen schweren Beruf so treu zu erfüllen, wie es geschehen ist. Rleist war auf bieser Bahn ber Ehre und ber Pflicht einer ber Sterne, an die bas Auge der Menge, im Glud wie in der Gefahr und Ungewisheit, sich heftete. In allen Gesechten solgte ihm der Sieg, in allen verwickelten Verhaltnissen der Zeit handelte er mit Besonnenheit und klarer Einsicht, die nur das Bewußtseyn geben kann, überall dem Rechte und ber

Bahrheit zu leben.

Ihren alten Waffenruhm bewährten die Preufen zuerst in dem Gefechte bei dem lieflandischen Dorfe Edau, und Rl. hatte an bem fiegreichen Ausgange bes Gefechts bedeutenden Untheil. Ruffen hatten nach mehreren, theils ungunftis gen, theils unentschieben gebliebenen Gefechten. ihre fichere Stellung bei Wilna aufgegeben, und fich bis binter bie Duna gurudgezogen, fo bag fich Macdonald fast ohne Schwertstreich in ben Besit von gang Rurland gefett hatte. 2m 18. Rulius endlich ftiegen bie Preugen auf 8 ruffische Schwabronen und 500 Rofaten. Es fam fogleich gum Gefechte, in welchem bie Preugen Sieger blieben; bie Ruffen hatten jedoch bedeutende Streits Prafte in Ecau, und ructen mit 18 Bataillonen. von nabe an 1500 Mann Reiterei unterftust, vor. um bas, von ben Preugen befegte, Bauste zu nebs men. General von Gramert, ber preugische Dbers felbherr, hatte ben Plan bes Gegners burchichaut. und dem General von Rleift befohlen, mit feiner Brigade langs bem rechten Ufer bes Eckaubaches bin, ben Ruffen in die Flanken und ben Rucken ju marschieren, und fie anjugreifen, wahrenb er

stelft gegen fie in der Fronte vorruden wurde. Rieist entledigte sich seines Auftrages mit so viel Umsicht, Muth und Entschlossenheit, daß der Feind endlich Abends um 8 Uhr, nach einem außerst hartnackigen und blutigen Gesechte, auf allen Punksten zum Weichen gebracht wurde, und einen ans

febnlichen Berluft erlitt.

Mahrend nach biefem Gefechte bie Belagerungs= ankalten von Riga betrieben wurden, blieb Rleift mit feiner Brigade als Befagung in Mitau. gegen Ende des Monats September die Ruffen einen großen Ausfall aus Riga machten, hatte der General = Lieutenant von Dork bereits, fatt bes Frank gewordenen Grawert, den Oberbefehl bes preußischen Bulfecorpe übernommen, und auf befs fen Befehl bedte Rleift mit funf Bataillonen und brei Schwadronen bie Brudentopfe bei Mitau, als ben wichtigsten Punkt fur bie linke Seite und ben Ruden ber preußischen Stellung, Die Uebermacht ber Ruffen notbigte jeboch ben General Dork, Dis tau Preis zu gebent, und bie Kleift'sche Brigabe an bas Sauptcorps zu ziehen. Offenbar beabsichs tigte ber Feind, fich eines großen, bei Rubenbabl. hinter ber Ma ftebenben, gur Belagerung von Riga bestimmten Artillerie = Parks zu bemachtigen, und Port mußte baber Alles aufbieten, diefen verderbe lichen Plan zu verhindern; er beschloß baber, im außersten Rothfalle bei bem, gang unbefpannten, Artillerie = Part, nabe an Ruhendahl, Die Schlacht anzunehmen. - Um 29. September gingen bie Ruffen über bie Ma, befetten Bauske, und rud= ten auf beiben Ufern bes Fluffes gegen bie Preu-Ben vor. Muf bem linten Ufer ichidte ihnen Dort ben General Kleist mit seiner Brigade entgegen. wahrend er fie felbst auf bem rechten Ufer mit feis ner Borbut beschäftigte. Man schlug sich bis spat

in die Nacht mit ber größten Erbitterung; zulett entschied Kleist die Schlacht mit dem Bajonet. Die Russen wurden auf allen Punkten geworfen, und über die La zurückgebrängt. Us sich mit Unbruch bes folgenden Tages das Gefecht erneuerte, kam die preußische Reiterei zum Einhauen, und fast zwei ganze russische Sägerbataillone mußten sich

ju Gefangenen ergeben.

Auch noch in mehreren fpatern Gefechten batte Rleift Gelegenheit, fein Felbherentalent zu zeigen, bis endlich bie Belagerung von Riga zu Stanbe Diefe mußte aber fcon zu Unfange Nos vembers, wegen ber rauhen Sahreszeit, fo gut wie aufgegeben werben, weil ber Berbinbung mit ber Gee wegen, bie man ber Festung nicht abs aufdneiben vermochte, burchaus nichts Enticheis bendes gegen fie unternommen werben Much litten die prengischen Truppen unendlich, theils burch bie Ralte, theils aber, und gang bes sonders, burch ben fumpfigen Boben; fie bekamen baber Befehl, hinter Edau gurud gu geben. Rleift erhielt bierauf feinen Poften binter biefem Dorfe und in den Brudentopfen biefer Linie, mit 7 Bas taillonen. 4 Schwadronen und 4 Batterien.

Im November, als die große franzosische Armee, auf ihrem Rudzuge von Moskan, nur kaum noch dem Namen nach vorhanden war, sielen zwischen dem preußischen Hulfscorps und den Russen noch die hestigsten Gesechte vor; aber es wurde endlich ebenfalls gezwungen, den Rudzug anzutreten, und der General von Jork, obgleich er bereits die preus sische Grenze erreicht hatte, sah zulest keinen Aussweg mehr übrig, als sich durchzuschlagen, oder zu capituliren. Er wählte das Lettere, um seinem Konige die ihm anvertrauten Truppen zu erhalten. Seine denkwürdige Convention vom 30. Decems

ber ist bekannt, und natürlich schloß sich auch Aleist mit seiner Brigade, als Untergebener, berselben an. Die ausgezeichneten Berbienste des letzteren blieben auch jest nicht unbelohnt; denn der König ernannte ihn zum Generallieutenant, ertheilte ihm den rothen Ablerorden erster Classe, und übertrug ihm einen Theil der wichtigen Geschäfte, welche die ungeheuren Rüstungen Preußens, zur nache brücklichsten Fortsetung des Krieges gegen Franks

reich, nothig machten.

Wir finden den Generallieutenant von Kleift im Jahre 1813 am Ende bes Monats Marz vor Bittenberg wieber, welches bamals blotuirt wurbe. Als hierauf die große verbundete Armee die Elbe überschritt, folgte auch Rleift mit feiner Brigabe, noch jum Dort'ichen Corps geborend, biefer Bewegung über Deffau, und befette fpaterbin ben Saalübergang bei Salle, beffen patriotische Bewohner die langersehnten Befreier mit Jubel aufnahmen. Am 28. April wurde er hier mit Uebers macht angegriffen, ba er nur 5000 Mann. ber frangofifche General Laurifton aber 8000 Mann und 24 Stud Geschut hatte; bennoch vertheis bigte er sich von 3 Uhr Nachmittags bis 8 Uhr Abends fo tapfer, bag, nachbem er alle Unariffe abgeschlagen, die Franzosen in ihre vorige Stellung zurudgeben mußten. hierburch ersparte Rleift ber Stadt bie Greuelscenen eines Sturms, und raumte erft am 80. Salle, um fich über Steubit mit bem Sauptheere bei Leipzig zu vereinigen, nachbem er benachrichtigt worben mar, daß Merseburg am Lage vorher von bem frangofischen Marschall Machonald mit vierfacher Uebermacht angegriffen und befest worden fen. Es ift wohlthuend, zu ermahnen, bag bie Ginwohner von Salle bas, mas bamals für fie geschehen, in fejs R. Retrolog. 1r. Jahrg.

nem ganzen Werthe anerkannten, und fich bei ber erften Gelegenheit beeilten, ihrem Retter fo ruhrenbe, als achtungswerthe Beweise ihres Dankes

barzubringen.

Bahrend der Schlacht von Lugen oder Groß Gorschen den 2. Mai, hielt Kleist mit seiner Brigade Leipzig besetzt, wurde aber schon um 3 Uhr Nachmittags durch die Uebermacht des seinds lichen Generals Lauriston gezwungen, die Stadt zu raumen. Am folgenden Lage ruckte er jedoch wiesder ein, blieb so lange dort, dis die sich zuruckzziehende preußisch zusssischende kreußische Krmee vorübergezogen war, marschirte sodann über Wurzen, und ging am 5. Mai bei Mühlberg über die Elbe zuruck, worauf er sich mit dem hauptheer vereinigte.

Der 20. Mai, an bem bie Schlacht bei Bausen geschlagen wurde, einer ber schönften Tage in feinem Leben wurde. Er ftand an biefem Tage auf ben Boben rechts von Baugen, in ber Gegend von Burg, mit feinen 5000 Mann, als Bortrab, und hatte un= mittelbar por fich die fteilen Schluchten ber Spree. Den ganzen Tag über vertheibigte er unter ben Augen feines Konigs und bes Raifers Alexander ben Uebergang über ben Fluß mit einem Belbenmuthe und einer Ausbauer, welche bieß Gefecht zu ben glanzenden Borbildern erhebt. Das feindliche Bertranbiche, und ein Theil des Marmontichen Corps machten bie größten Unftrengungen, ihn aus fei= ner vortheilhaften Stellung zu verbrangen; gegen Abend rudte fast bas ganze Bertranbsche Corps in Colonnen gegen Rieder=Gurta, und schien ben Uebergang über bie Spree erzwingen zu wollen; ba fchidte General von Blucher bem Bebrangten 3000 Mann Unterftugung, mit beren Silfe bie ungebeuerften Unftrengungen bes Feinbes noch lange vereitelt wurden. Endlich aber hielt es Rleift beim Einbruch ber Racht, und da Bausen, welches ber ruffifche General Milorabowitich vertheitigte, bes reits verloren mar , auch Marmont fich , mit einer feiner Divifionen, ber Soben von Ranna bemach= tigt hatte, für rathfam, bem ibm jugefommenen Befehle gut folgen, und fich an bie, bon ber preu-Bifch = ruffifchen Urmee jest eingenommene, Saupt= ffellung angufchliegen. Rachbem fich feine Erup= pen gang verschoffen hatten, jog er fich, mit Rubm gefront, und mit ausgezeichneten Beweisen ber Unerfennung bon ben beiben gegenwartigen Dos empfangen, gurud; vorzuglich murbe narchen er auf bas Schmeichelhaftefte von bem Raifer Merander belobt, ber feinen General Dilorado= witich auf biefes rubmwurbige Beifpiel bes Muths und ber Musbauer aufmertfam gemacht haben foll. Rleift fellte fich nun binter ben Batterien bei Lit= ten auf, in bem Mittelpunkt ber Urmee ber Ber= bunbeten, welche Blucher befehligte.

2018 fich am andern Morgen Die Schlacht er= neuerte, und Napoleon, mit ben Corps von Den und Laurifton ben rechten Flugel ber verbunbeten Urmee, unter Barclan be Tolly, umgebend, bie Ruffen bereits überflügelt und zurudgeworfen batte, erhielt Rleift ben Befehl, fich mit feiner Brigabe bort= bin zu begeben und die Ruffen zu unterftugen. Gerabe noch gur rechten Beit, - es war 1 Uhr Mittags, - machte Rleift einen eben fo muthigen als be= rechneten Ungriff, und zwang, mit Silfe von zwei, ibm gur Unterftugung abgeschickten, Brigaben bes Blucherschen Corps, ben Feind, nicht nur feine, burch Uebermacht errungene, Bortheile, und mit ihnen das Dorf Preitig, welches von den preugi= fcben Garben und bem Regiment Galberg fturment genommen wurde, fonbern auch ben Plan ganglich aufzugeben, ben rechten Flugel ber Berbuns beten vollends zu umgehen. Ale inbeffen bennoch

13\*

Nachmittags um 5 Uhr, preußisch russischer Seits, unter ben Augen bes Feindes, um nicht Alles auße Spiel zu setzen, und den Krieg auf die Länge, mit mehr Ausdauer suhren zu können, der Kampf bei Lichtenthal abgebrochen, und der Ruckzug angetreten wurde, erhielt Kleist, mit Barclay de Tolly, nebst der preußischen Kavallerie und Reserve den Befehl, die Höhen von Grödig, zur Deckung des Ruckzugs, zu besetzen, und, um Ney und Laurisston zu hindern, Weißenberg, auf welches sich das preußische Centrum zurückzog, früher zu erreichen, als Blücher und York.

Rleift folgte hierauf, bei bem fernern Rid's juge nach Schlesien, ben Bewegungen ber Armee, und, als von Napoleon ein Wassenstillstand angetragen worden war, beehrte ihn das Vertrauen seines Königs mit der Vollmacht zur Abschließung besselben, in Uebereinstimmung mit dem vom Kaisser Alexander zum Bevollmächtigten ernannten rustschen General Schuwaloss. Dieser Wassenstillstand kam bekanntlich am 4. Juni im Dorfe Poischwis dei Jauer zu Stande, und wurde dis zum 20. Julius abgeschlossen, später aber dis zum 10. Ausgust verlängert.

Den zweiten Theil bes Feldzuges, vom Ablaufe bes Waffenstillstandes an, eröffnete Kleist als Befehlshaber des zweiten preußischen Armee = Corps, früher des Blücherschen, welches nach Böhmen marschirte, und hier mit der Hauptarmee der Verdundeten, unter dem Fürsten von Schwarzenberg vereinigt wurde. In der Schlacht von Oresben am 27. August, wo sein Armeecorps das Centrum der Berbündeten ausmachte, erkampste Kleist neue Lorbeeren, indem alle Anstrengungen der Franzosen, nachdem sie schon beide Flügel, die Russen und Desterreicher, zurückgeworsen hatten, nur gegen das

•

Sentrum, die Preußen, nichts auszurichten vermochten. Nach biefer Schlacht, und, als er bem allgemeinen Ruckzuge nach Bohmen folgte, trat bie Catastrophe ein, burch welche Kleist sich einen un-

verganglichen Ruhm erwerben follte.

Der frangofische General Banbamme hatte fcon am 26. August nicht mehr, als 30,000 Mann bei Ronigeftein über bie Elbe gefest, um ber verbundeten Urmee in ben Ruden zu geben, und ihr bie Straße über Pirna nach Bohmen abauschneiben. Wirklich mar er auch schon bis Toplis vorgebrungen, wo er am 29. August Alles aufbot. ben ruffischen General Oftermann aus biesem wichtis gen Poften zu verbrangen; aber er scheiterte burchaus an ber helbenmuthigen Ausbauer und Standhafs tigfeit ber Ruffen, die burch ben Konig von Dreufien noch mehr angefeuert wurben. General Rleift war unterbeffen, ber außerst gludlichen Anordnung feines Ronigs gemag, mit feinem Armeecorps queer über bas Gebirge gegangen, und tam noch spat Abends zu Kürstenwalde an. Um folgenden Mors gen, ben 30. August, um 9 Uhr, murbe Bans bamme in ber Nabe von Rulm auf beiden Klanten und in ber Fronte, jugleich von ben Defters reichern und Ruffen angegriffen. Der Gieg mar noch unentschieden, als ploblich, um 11 Ubr Dittags, Rleift mit feinem Urmeecorps erschien, wels des von Glashutte abmarschirt mar, um bie Kunftftraße von Toplit zu gewinnen. Auf ben Boben von Mollendorf, im Ruden bes Reinbes befindlich, übersah Kleist sogleich, wie nüglich er bier werden konne, und ließ baber feine Trupven. mit einer Referve die Sohen von Peterswalde befett halten und ohne Aufenthalt in das Thal binab. fteigen, um bie Niederlage ber ichon mankenben Kranzofen zu vollenden. Gleich einem unaufhalts

famen Balbftrome fielen bie Preußen über bie Franzosen her, und schon um 1 Uhr war ihre Stellung genommen. Im Ruden, in ber Fronte, und auf beiben Flügeln zugleich angegriffen, blieb ben Kranzosen nichts übrig, als ein Kampf ber Berzweiflung; allenthalben mar ihnen ber Rudaua abgeschnitten. Nur einem Theile berfelben. meis ftens Reiterei, gelang es, fich burchzuschlagen; als les Uebrige wurde niedergemacht ober gefangen. Das Schlachtfelb war mit bes Feindes Tobten bebedt, barunter zwei Generale; Banbamme felbft, nebst 3 anbern Generalen, eine große Menge Df= ficiere von allen Graben, und 10,000 Mann murben gefangen, ber Ueberreft wurde verwundet in ben Balbern aufgefunden. Alles Gefchut bes Reinbes, 81 Stud, zwei Abler, zwei Sahnen, und eine Menge Gepad und Schiegbebarf fiel ben Siegern in bie Banbe. Rleift empfing nach ber Schlacht ben schwarzen Ablerorben aus ber Sand feines Ronigs, und bas Andenten an biefen Gieg ward spater burch ben Namen Kleift von Rollenborf in feiner Kamilie verewigt.

Als die verbundete Armee Anfang Octobers aus Bohmen wieder vorructe, folgte Kleist dieser Bewegung mit seinem Armeecorps über Zwickau, und befand sich am 11. October in Borna. In der Bolkerschlacht bei Leipzig erward er sich neue Ansprüche auf den Dank des Vaterlandes, und auf einen ehrenvollen Plat in der Geschichte. Am 16. war ihm die Behauptung des linken Flügels der Armee in der Richtung von Gröbern und Gossa übertragen, und er war es, der um 9 Uhr, auf das Zeichen von drei Kanonenschüssen, durch das Feuer seiner Blanker und Geschütze den unsgeheuren Kampf erössnete, indem er über Eröbern und Connewis gegen Mark. Aleeberg vorructe.

Aus diesem letten Dorse wurde der Feind vertriesben, und dasselbe, seiner wiederholten Angriffe unzgeachtet, durch die Brigade des Prinzen August von Preußen muthvoll behauptet. Gleichzeitig wurde auch das kleine Geholz dei dem, unter Razpoleons eigener Ansührung vertheidigten, Dorse Wachau angegriffen, um dessen Besignahme dis 4 Uhr Abends, unter Kleist's Ausührung, mit der größten Erdisterung gestritten wurde, und wobel seine Truppan 5 seindliche Geschütze erdeuteten. Die Wichtigkeit dieses Punktes bezeichnet zugleich seine Großthaten, und, als endlich die Nacht für diessen Tag den mörderischen Gesechten ein Ende machte, hatte Kleist seinen Posten behauptet.

Im 18. Morgens wurde Rleift querft befimmt, gegen bie Soben von Wachau vorzuruden. woru er fich um 8 Uhr in Marsch feste, aber Bachau vom geinbe verlaffen fand. Er brang baber weiter gegen Probstbenba vor, welches ge= gen 2 Uhr mit Sturm genommen wurde, obgleich Diefes Dorf, gleichsam ber Schluffel ber feinblia chen Stellung, außerft ftart befest mar; neue Berftartungen des Feindes entriffen es ben Preugen wieder, und, obgleich fie es gum zweiten Mate erfürmten, mußten sie es bennoch wieder raumen, ba fie icon zu große Berlufte erlitten hatten. Rleift ftellte nun feine Truppen in einiger Entfernung wieder auf. und beschränkte sich binfort barauf, ben Keind aus seis nem gesammten Geschütz zu beschießen, welches auch bis jum Anbruche ber Nacht so wirksam geschab. bag alle Bersuche ber Frangosen, aus bem Dorfe weiter vorzubringen, vereitelt murben.

Bei dem allgemeinen Borruden der verbunbeten Armee am 19. October des Morgens, ließ Kleist die von den Franzosen noch besetzten Dorfer Probsibenda und Stotterig mit Sturm nehmen; ersteres Dorf wurde vom Keinde, zur Deckung seines Rudzugs, in Brand gestedt, ungeachtet es mit seinen Verwundeten angefüllt war. hier geb Aleist einen edlen Beweis von seinen gütigen und menschenfreundlichen herzen mitten unter den Schreken des Krieges; er ließ ein Bataillon die Gewehre zusammensehen, und die feindlichen Verwundeten

aus bem Feuer bolen.

ż

Nach biefer ewig benkwurdigen Schlacht wurde bem General Rleift die Blotade von Erfurt übertragen. Gine Beitlang hindurch wurde biefe Feftung von feinem Armeecorps blos berennt: als aber einige ofterreichische schwere Batterien vor bem Plate angekommen waren, beschloß Kleist zu verfuchen, ob ber frangofifche Commandant, Divifions: General d'Alton, burch bas Beschießen bes Peters: berges, vielleicht zur Uebergabe zu bewegen fenn mochte. Gin Ausfall ber an gefunden Eruppen nicht über 2000 Dann ftarten Befagung wurde am 5. November gurudgeschlagen. Um 6. Morgens begann bas Befchießen bes Detersberges aus mehreren schweren und Wurfbatterien. Cogleich ftanben mehrere Gebaube in Flammen; ber Brand mahrte, bei lebhaft unterhaltenem Feuer, ben gans zen Tag über, und auch mehrere Gebäude ber Stabt wurden eingeaschert. Schon am Abend begehrte b'Alton einen Waffenstillstand, welcher am 7. erft auf 2 Tage, bann bis zum 12. November abgeschlossen murbe; in ber 3mischenzeit unterhans belte Kleift wegen Uebergabe ber Stabt. Es tam auch wirklich eine Capitulation zu Stanbe, wornach bie Stadt, ohne Keffung, übergeben werben follte. fie wurde aber von dem Ronige nicht genehmigt, und nun vereinigte man fich über eine Berlange= rung bes Baffenftillftanbes bis zum 20. November. Bahrend beffelben murben alle nur möglichen Is ftalten gur formlichen Belagerung getroffen. Det

Ernst und die rastlose Thatigkeit, womit Rleift die Borbereitungen betrieb, brachten ben feindlichen Commandanten zu bem Entschluß, die Stadt zu raumen, und sich mit der schwachen Besatung auf den Petersberg und in die Cyriakburg zuruck zu ziehen. Nach der beshalb, am 20. December, zu Stande gekommenen Uebereinkunft, sollte die Stadt, mit ihren Werken, am 10. Januar 1814 den preusisschen Truppen übergeben werden; und, da alsbann einige tausend Mann hinreichten, den Feind in seiner schwer anzugreisenden Stellung fest zu halten; so erging an Rleist der Befehl, mit seinen übrigen Truppen, nach Uebergabe der Stadt, schleus

nig gur Blucherschen Urmee gu ftogen.

Am 10. Kebruar vereinigte Kleift fein, burch Gefechte. Rrantheiten und Detaschements febr gefcwachtes, Corps mit ber ichlefifchen Urmee, nachs bem er schon am 7. in Chalons an ber Marne angekommen war. Er traf noch eben ein, um bie Reihe von Ungludsfällen, die fich rasch auf einans ber folgten, burch bas Gefecht bei Joinvilliers unb Montmirail, am 14. Febr. zu beschließen. Blucher vereinigte fich zwar balb barauf mit ber Sauptarmee unter Schwarzenberg, trennte fich aber nachs. ber wieber von ihr, und suchte nun bas aus Sols land anrudenbe Bulowiche Corps an fich ju gieben, welches ihm auch, nach vielen hartnadigen Gefechten, mit ber frangofischen Armee unter napoleons eigner Unführung, am 8. Marz bei Laon gelang. Un ber bei biefer Stadt am folgenden Tage gelies ferten Schlacht, in welcher Blucher ben Raifer Napoleon ganglich schlug, nahm Kleift ben glangenbsten Untheil. Er machte, vereint mit bem Ges neral Port. ben fiegreichen nachtlichen Angriff auf bie frangofische Stellung, woburch bas marmonts iche Corps und die Reiterei unter Arriabi faft ganas

Lich vernichtet wurden, und wodurch 56 Stud Gesschüt, über 50 Wagen mit Schießbedarf, und mehrere taufend Gefangene in die Hande der Preusken sielen.

In bem Gefecht bei La Ferté Gaucher fiel Rleift in Berbindung mit York ben fich gurudiebenden Arangofen in die Alanken, wobei die letteren :1500 Gefangene und eine nicht unbedeutende Ans aabl Geschus verloren. Bei ber weitern Berfols gung bes Feinbes feste Rleift mit feinem Corps am 27. Marg bei Treport, auf zwei, unter bem feindlichen Geschützfeuer geschlagenen, Schiffbruden uber bie Marne, und rudte mit feinen Bortruppen noch während der Nacht in die Vorstadt von Meaur In bem hitigen Gefecht bei Clave, am 29. Darg, führte Kleift, ben Degen in ber Fauft, eine Brigabe felbft jum Sturm eines Borwerts vor. Er beschloß endlich mit ber Schlacht von Daris am 30. Mary feine ruhmvolle Laufbahn als Sieger. Sein Ronig belohnte die großen Berbienfte, bie er fich um's Baterland erworben, burch feine Ernennung aum General ber Infanterie, erhob ihn in ben Grafenstanb, mit ber Benennung Rleift von Rollendorf, machte ihn zur besondern Muszeichs nung jum Chef bes 6. Infanterie=Regiments, und verlieh ihm, als Dotation, die konigliche Domaine Stotterlingenburg im Surftenthume Salberftabt. Als der Konig und ber ruffische Raiser einen Befuch bei bem Dring = Regenten von England in Lonbon abftatteten, mar auch Rleift in bem Ges folge ber Monarchen, und übernahm nach ber Rud-, tebr bas Commando ber am Rhein fteben bleiben: ben Armee, wo er in Nachen fein Sauptquartier Bei'm Wieberausbruche bes Krieges im 3. batte. 1815 ward ihm ber Befehl über bie nordbeutsche Bundesarmee, fo wie über bas 2. preugische Ur:

meecorps, übertragen. Che er inbeffen seine Truppen por ben Feind führen tonnte, überfiel ihn eine langwierige gefährliche Rrantheit, die jebe Theilnahme an ben nachberigen Ereignissen verbinderte, und ihn bieß Commando abzugeben zwang. Nach bem Frieden gab ihm ber Konig bas General-Commando des vierten Armeecorps in der Provins Sachsen, beren Bewohner es mit bober Freude vernahmen, baß fie funftig einen Mann in ihrer Mitte feben follten, bem ber Ruf fo vieler menfch= lichen und geselligen Tugenben vorherging. Gein feltenes, ebles Gemuth, fein mannlich ritterlicher Beift, feine Rechtlichkeit und fein Bartfinn erwars ben ihm in ber Armee, wie im Bolte, felbft im Muslande, und namentlich im fonigl. fachfischen Deere, mit bem er, mabrent bes frangofifchen Relbs auge, eine Beitlang in naberer Begiehung fanb, allgemeine Liebe und Berehrung.

Bis jum Sahre 1820 ftand Rleift feinen neuen Gefchaften mit raftlofer Thatigfeit vor, und rechts fertigte babei eben fo fehr bas Bertrauen feines Ronigs, als bie froben Soffnungen ber Unterthas nen. Aber bie immer mehr gunehmende Berruttung feiner Gefundheitsumftande nothigte ibn, dem Dienfte ganglich zu entsagen. Der Konig verlieh ihm bei feiner Versetzung in ben Ruhestand mit Penfion, am 5. Mai 1821, bie Burbe als Felbmarfchall, und allgemeine, herzliche Trauer folgte ihm bei feinem Abgange aus ber gangen Proving. Er lebte .. feitbem in Berlin ganz feiner Familie und feinen Freunden, und war erft turze Beit wieber, burch bie Berufung gum Mitaliebe bes Staatsraths, in bas offentliche Leben guruckgetreten, als ihn ber -Tob nach furgem Rrankenlager hinwegnahm. Die Folgen einer Leberentzundung endigten am 17. Febr. 1828, frub gegen 6 Uhr, fein thatenreiches Leben.

Rleift war ein Mann von großem, traftigen Rorperbau, welchen in feinen spatern Jahren eine mannliche Bohlbeleibtheit schmudte; Die bauerhafte Befundheit, beren er fich ftets zu erfreuen hatte, wurde erft bei feinem mehr vorgerudten Alter burch Unterleibsbeschwerben geftort, welche fich querft gegen bas Ende bes Sahres 1814, und vorzüglich wahrend feines Aufenthalts in Aachen, beftiger

offenbarten.

Er war im bauslichen Leben, mas er im offentlichen mar; feine offenen und edlen Gefichteguge trugen bas Geprage feines Characters, fie bezeichs neten in ihm ben Mann, ber er mar, von fleden: lofer Reinheit, voll Gute, Treue und Berglichfeit, ebel, wohlthatig und milb. Der Rame, ben er trug, war schon burch feine fruberen Borfahren ein Lobspruch geworben; er hat ihn schöner und glanzender dem Gohne überliefert, bem er bas Erbe eines großen und edlen Beispiels hinterläßt. Preugen wird feinen Namen ftets mit Liebe und Dankbars feit nennen.

Um 17. Nebruar murbe Rleifts Leiche auf bas Reierlichste in dem Gewolbe der Garnisonkirche zu Berlin, mo jest nur die verdientesten Manner eine Ruhestätte erhalten, unter breimaliger Salve ber Infanterie und bes Geschutes, beigesett, nachbem ihm ber Garnisonprediger Biebe eine angemeffene Trauerrede gehalten batte. — Noch ift es nicht bes kannt, ob und wie ber Konig auch biesem verdiens ten Generale ein offentliches Ehrenbenkmal feben wird; aber ichon feit einigen Jahren prangt feine Bufte, aus Bronze, nach bem Mobell von Rauch. unter ben übrigen ausgezeichneten Kelbherren bes Befreiungefrieges, in bem Luftgarten gu Potsbam.

Bas Kleift ben Bewohnern ber Proving Sachfen, und gang vorzuglich von Merseburg, mo er bis jum Jahre 1820 seinen Sig hatte, gewesen ift, mag folgende offentliche Bekanntmachung ber Behorbe und Burgerschaft biefer Stadt, vom 18. Marx 1823, beweisen:

"Selten hat uns ein ungluckliches Ereignist so tief und schmerzhaft bewegt, als ber Lob bes General=Feldmarschalls Grafen Kleist von Rol=

lendorf.

Nach einem blutigen, verhängnisvollen Arlege versetze ihn ein gutiges Geschick in umsere Mitte, und, so lange er unter und weilte, war er ein freundlicher, hilfreicher Vater der Armen, und ein wohlwollender, theilnehmender Freund der Gluck-lichen, wie der Bedrängten. Er säete Liebe und erntete Liebe, und in einer ganzen Provinz schlug vielleicht kein Herz, das den seltenen Werth des edlen Mannes nicht erkannt und tief und innig empfunden hätte.

Die Trauer war baher allgemein, als er aus einem Berhaltniffe ausschied, in welchem er so sez genereich gewirkt hatte. Wir ahnten nicht, daß ben Thranen, welche seinem Abschiede flossen, bald ungleich schmerzlichere, die Thranen über eine lange

bauernbe Trennung folgen wurden.

Aber so lange wir athmen, wird das Unbensten an den werthen Berblichenen in unseren Seeslen fortleben, und der Name Kleist wird noch von unseren Enkeln mit ehrerbietiger Liebe ausges

fprochen werben.

Der Ruhm glanzender Waffenthaten ist ihm in's Grab gefolgt, aber er hat den Symbolen erzungener Siege, die unvergänglich seine Schläse schmuden, auch die Burgerkrone zugesellt, und ist so geschieden in dem zwiesachen Schmude eines Pelden und eines Menschenfreundes.

Nur durch bie treue, bankbare Bewahrung

Ļ

feines Unbentens konnen wir barthun, bag wir feiner Freundlichkeit und feines Wohlwollens nicht

ganz unwerth waren.

Darum sey es uns vergönnt, bem eblen Absgeschiedenen hier einkleines Denkmal unseres Schmerzes, wie unserer Liebe, zu errichten, und die Hefsbengruft mit einer Blume zu zieren, die schmucklos und bescheiden neben dem wohlerworbenen Lorzbeer steht, aber am Tage der Bergeltung von dem Ewigen nicht übersehen werden wird."

# D. Johann Georg August Hader, erfter evangelischer Gosprediger zu Dresben.

geb. ben 24. 3an. 1762. geft. ben 21. Febr. 1828.

25enn es unter bie feltenen Gludeguter bes Simmels gerechnet werden barf, bie allgemeine Liebe und Achtung ohne gefallfuchtige Characterschwache und untreues Unichmiegen an jegliches Berhalfnig, bei aller Freimuthigfeit und Gemiffenstreue zu ges winnen; fo adblen wir ben Beremigten unter biefe feltenen Gludlichen. In ihm erwies fich eine fo liebliche Mischung von Ernst und Milbe, von Burbe und Berablaffung, folch eine gulle bes Gemuths. gepaart mit Rlarheit bes gerabsinnigen Geiftes, baf. wer ihn perfonlich kannte, ober feine Schriften las, ihn auch lieb gewann, um fortwahrend fein Freund und Berehrer zu bleiben. Defto angelegentlicher mußte unfer Bemuben babin gerichtet fenn, feine maderen Gigenthumlichkeiten erichopfend barzustellen. um eines Theils ben Erwartungen feiner Berehrer au entsprechen, andern Theils, um ihn fur Diejeni= gen als einen wurdigen Gegenstand reger Nacheis ferung zu vergegenwärtigen, welche ihn bisher noch nicht naber tannten; boch gludlicher Beife feben wir uns ber, fur entfernter Stehende fo fchwierigen. Losung diefer Aufgabe enthoben, ba man ber Dei= sterhand seines wurdigen Amtsnachsolgers und Schwagers, Dr. Samuel Gottlieb Frisch zu Dresben, in einer lesenswerthen, zugleich mit seinem Bildnisse geschmudten Schrift\*), ein feelenvolles Lesbensgemalbe verbankt. Ich habe mir, mit des Berfassers freundlicher Genehmigung, einen Auszug baraus zu entlehnen erlaubt, weil Mangel an Raum es nicht gestattet, jener Characteristik in ihrer trefslichen Wortsugung und anziehenden Aus-

führlichkeit wieber zu geben.

Johann Georg August Sader, mar ben 24. Banuar 1762 (nicht 1760 ober 1761 wie Ginige, ben Schuljahren zu Folge, berechnen wollen), zu Dresben unter ben Drangfalen bes fiebenjahrigen Krieges, bem Burger und Badermeifter, Johann Gottfried Sader, geboren. Die Mutter, Juliane Dorothea geb. Junterin, mußte fich einige Zage nach ihrer Entbindung in eine Gruft bes bohmis fcen Rirchhofe flüchten, welche nachher eine Beit= lang bie Begrabnifftatte ber Kamilie wurde, glud= licherweise jedoch ohne nachtheiligen Ginfluß auf bie Gefundheit der Mutter und bes Kindes. Die from= men, fleifigen und fille Sauslichkeit liebenden Mels tern erzogen ihre Kinder fehr forgfältig und, als ber Bater, ba Sader noch in Wittenberg ftubirte, an einem Schlagfluffe ftarb, feste bie Mutter bie Sandthierung fo umfichtsvoll als thatig fort, freund= lich gegen jebermann und Rinder und Saus fo treu und innig uber alles liebend, baf fie in 16 Sahren Dresbens Ringmauern nicht ein Mal verlaffen batte.

Unter ben 5 Gefchwistern zeigte unfer Sader eine frube Reigung zu ben Wiffenschaften, und feine braven Aeltern schonten felbst bei vermindertem Ber-

<sup>\*)</sup> Bum Andenten D. Johann Georg August Saders, Dresben 1828, in der Baltherschen Sofonopandinng.

moaen ben bafur nothigen Aufwand nicht, fonbern übergaben ben fahigen Anaben ber besonbern Db. but des damaligen Regens auf der Creuzschule zu Dresben, nachherigem Diaconus an ber St. Unnenkirche, Roch, burch beffen Bemuhung und eige nen Fleiß es Sader babin brachte, im 14. Jahre in die 2. Classe ber Creugschule eintreten und im 18. Lebensjahre, Oftern 1778, die Universitat Bits tenberg beziehen zu konnen. Sier borte er Siller. Schrodh und Tittmann, am fleißigsten aber mobnte er ben theologischen und homiletischen Borlefungen. fo wie ben Disputirubungen Reinhards, bamaus gen außerordentlichen Professors ber Philosophie, bef. und benutte, im Berein mit einigen vermogenden Studiofen, felbst die Privatiffima beffelben. Gine miffenschaftliche ernfte Benutung ber Universitates jahre, Rlarbeit im Denten, Scharfe in. Entwickes lung ber Begriffe, und Kertigkeit im lateinischen Sprechen, maren ber mobilthatige Erfolg bavon. mas er auch bei seinem Abgange von Wittenberg. burch die Bertheidigung einer felbstgefertigten Differtation bewies \*). Dhne hinreichende Unterftuje gung verließ er nach 3 Sahren Bittenberg wieder und tam Oftern 1784 als hofmeifter in bas Saus eines herrn von Bicth, übernahm 2 Sahre barauf, vom damaligen Superintendent zu Dresben, Dr. Rebtopf empfohlen, die Leitung des Stieffohns eines Gutsbesigers, Namens Bunewerg, in Freiberg, febnte fich aber, so freundliche Aufnahme auch überall feine gefelligen Zalente, Fertigkeit auf bem Glavier und im Gefang und bie übrigen gehaltvollen Gis genschaften fanben, wieder aus einem Rreife beraus. in bem er nicht zu eigner voller Bufriebenheit

<sup>\*)</sup> Imago vitae morumque Socratis. Vitebergue. 1781. 4.

R. Retrolog 1r. Jahrgang.

wirten durfte und fonnte. Er predigte bier ofters und mit vielem Beifalle. Erft 221 Jahr alt fam er als Prebiger bes Bucht = und Urmenhaufes nach Torgau, eine fcwierige Stelle fur einen jungen unerfahrnen Dann, ba es bier galt, Lehrer und Geelforger ber Straffinge, Geelenarat von beinabe 400 Gemuthefranken zu fenn und fich in geboriger Stellung gegen ben Sausverwalter und bie ubris gen Beamten zu erhalten. Gein richtiger Lebens: blid und bie gemuthliche Tiefe feines freundlichen Bergens gewannen ihm balb bie Liebe ber Umgebungen und ein freundliches Bertrautsenn mit ber neuen Lebenslage. Dit befonderer Berglichkeit nahm er fich ber Meueintretenben in biefe Unffalt an, und bie Robeften fublten fich burch bas Dannliche in feinem Befen, bas Imponirenbe in feinem Zon, und bas Gefällige feines Meugeren in Schranten gehalten ober innig angezogen; ein Freund ber Unaludlichen, wurde er auch von ben Sausbeamten geachtet. Borguglichen Kleiß verwendete er auf feine Predigten, Die um fo fcmieriger maren, als er ben amiefachen Forberungen ber in Denge berbeiftromenben Ginwohner, fo wie ber in Bilbung und Gefühl ungleich tiefer ftebenben Straflinge Benuge zu leiften hatte. Das allgemeine Bobimol-Ien, bas ihm felbft von Geiten ber Commiffarien bes Saufes murbe, erleichterte ihm auch bie Ginfubrung bes neuen freiberger Gefangbuchs. In biefer Beit, Febr. 1785, verebelichte er fich mit ber zweiten Tochter bes bamaligen Umteprebigers gu St. Petri M. Frifch, Charlotte Wilhelmine, Die ihm ben erften und einzigen Gobn gebar. Das Rind farb aber noch im Bochenbette ber Mutter, und biefe, bie fcon ohnebieg forperlich litt und von bie fem Berlufte tief niebergebeugt worden mar, murbe noch burch bas unvermuthete Erfcheinen einer, ber Aufficht enticblupften, Erren auf ein bartes Rran-

kenlager geworfen. Diefer Umftanb, fo wie Liebe gur Gefelligkeit und gaftfreundliche Berbindungen erschwerten bas Auskommen, und er fah mit Ber-Jangen einer gunftigern Berforgung entgegen, mit ber er fich zugleich etwas mehr Duge fur bie Fortfetung feiner wiffenschaftlichen Studien munichte. Dier ließ er indeg noch feine erfte afcetische Schrift bruden \*). Den burch ben Militair = Gouverneur von Dresben, General von Riebefel erhaltenen Ruf als Prediger = Substitut bei ber bafigen Garnison-Rirche nahm er mit Freuden, wenn auch außerlich nicht verbeffert, boch in ber hoffnung an, feine Ramilie genießen zu konnen; aber balb ftarb bie alteste Schwester, barauf bie geliebte Mutter, unde lich bie jungere Schwester mit bem Gatten, und ein Bruder mard außerhalb Dresden verforat. Sier murben ihm jeboch, gur Bermehrung feiner bauslis den Freuden, mehrere Tochter geboren. Go anfrengend auch bas Predigen in einem geraumigen aber zu niedrigen Saale bes Buchthauses bei uns gewöhnlich zuströmender Menge ber Buborer mar; fo übermand S. boch gludlich biefe Schwierigkeit, perrichtete fein Umt mit gewiffenhaftem Gifer, memorirte treu die fleißig ausgearbeiteten Predigten, und fprach mit Unftanb und fonorer Stimme, ans fangs ein wenig manierirent. Die, bamale nur bei Diefer Gemeinde in Dresben eingeführte, offenta liche Beichte richtete er fo wurdevoll und bergerbe= bend ein, bag ber Untheil fich mehrte und unvermerkt bie Familienbeichten eingeführt murben. Sier regte fich in ihm auch auf's Reue bie literarische Thatigfeit, auf welche bie Berufung feines ebemas ligen Lehrers Reinhard, 1792 als Dberhofprediger

<sup>\*)</sup> Morgen : und Abendgebete für Buchthausgefans gene. Zorgau 8. 1789.

nach Dresben vortheilhaft einwirkte. Mit freunds licher Liebe übernahm er fur diefen manche kleine, boch laftige Geschäfte, trat mit Reinhard in aenauere freundschaftliche Berbindung und ubte fich fortmabrend im lateinisch Sprechen über miffenschaftliche genftande. Seinen wadern Leiftungen, wie Reinbards besonderer Freundschaft verdankte er fcon in feinem 35. Jahre, nach bem Tobe bes evanges lifchen Sofpredigers, M. Gebe, 1796 bie Unftellung als zweiter, ja noch vor Enbe beffelben Sabrs, nach M. Rafchigs Tobe, als erfter hofprediger. Bon Reinhards ausgezeichnetem Predigertalente überftralt. verlor er boch nicht die Achtung und Liebe bes Dublicums, und feinen Cafualreben bei Taufen, Confirmationen, Trauungen und Begrabniffen, befonders aber vor dem Genuffe des Abendmable, er= theilten felbst hochgebildete bie innigste und ans bachtigste Werthschätzung, burch welche erfreuliche Unerkennung er benn auch bewogen murbe, einige Predigten drucken zu laffen \*). Die Rranken befuchte er emfig und war ihnen ein freundlicher Trofter, obgleich biefes Umtegeschaft in Dresben, bei ber Grofe ber Stadt und ber Sohe ber Saus fer. febr angreifend ift; Theilnehmer, Berather und Berfohner in vielen Familienangelegenheiten ward

<sup>\*)</sup> So erschienen: Erinnerungen und Ermunterungen, die uns von dem scheidenden Jahrhunderte gegeben wers den. Walthersche hofduchkandlung 1801. Wie wir die Schonung zu betrachten haben, die uns Gott unter den Stürmen der Zeit vor so vielen Tausenden unserer Brüsder hat ersahren lassen. Bei Gerlach 1807. Erinnerungen an die Erweisungen der Baterhuld Gottes unter den Drangsalen des scheidenden Jahres. Bei hartknoch 1809. Gott gibt der guten Sache, wenn sie auch schon zu ersliegen scheint, den Sieg. Bei hartknoch 1814. Wie wir die stode Erinnerung an die funfzigiährige Regierung uns sert Königs durch die Keligion beiligen. Oresden 1819.

er auch von manchen ihn innig Liebenden in ihren Bermachtniffen bedacht und Jung und Alt bezeigte ibm die größte Unbanglichkeit. Seine fo fehr beliebs ten "Abendmahlereben in Kamilien aus ben gebildeten Standen, Freiberg bei Grag und Gerts lach 1801, 28. 230ch. 1802, erlebten, erfteres 1810, lete teres 1816 eine neue Auflage. Bei Gelegenheit bes Jubelfestes ber Universität Bittenberg 1802, nahm er, burch Reinhard bewogen, die Doctormurbe ber Theologie an und schrieb in Gile feine Differtation \*). Durch bie gute Aufnahme obiger Reben ermuntert, gab er 1806 in einer Reihe von meh= reren Banden Kormulare und Materialien au fleinen Umtereben an Personen aus ben gehildeten Standen, heraus. Die Sammlung, meift aus Beitragen von ihm, Reinhard und D. Frifch bestehend, wuchs zu 6 maßigen Banben an, 1806 bis 1809. Leipzig, bei Joh. Fr. Sartknoch, beide erfte Bandchen neu aufgelegt 1818 und 1821. Much stand er einem Bereine mehrerer Candis baten des Predigtamts vor, welche unter feiner fpeciellen Aufficht wochentlich 2 Stunden lang Unterredungen über theologische Gegenstände in lateinischer Sprache anstellten, und Auffabe, eregetischen und theologischen Inhalts, niederfchrieben \*\*). Mit Berehrung hingen jene Junger

<sup>\*)</sup> Unter dem Zitel: De descensa ad inferos. 1. Petr. Ill. 19. 20. ad provinciam Messiae demandatam referendo. Dissertatio exegetico-historica. Dresdae 1802, literis Meinholdianis et Wernerianis.

<sup>\*\*)</sup> Raheres darüber in einer Gratulationsschrift zu Hackers Geburtstage, im Jahre 1808, von einem Mitgliede dieser Geseulchgaft. (M. Fr. Gottlob Sauppe, Pastor zu Burchardswalde). Sie zührte den Litel: Ohservationes super histor. Lazari in vitam per Issum revocati. Dresdas 1808, typis Gaertneri, 8.

nach Dresben vortheilhaft einwirkte. Mit freund: licher Liebe übernahm er für diefen manche kleine, boch laftige Geschäfte, trat mit Reinhard in ge nauere freundschaftliche Berbindung und ubte fich fortmabrend im lateinisch Sprechen über wiffenschaftliche genftande. Seinen wadern Leiftungen, wie Reinbards besonderer Freundschaft verdankte er schon in feinem 35. Jahre, nach bem Tobe bes evangelifchen Sofpredigere, M. Gebe, 1796 bie Unftelluna als zweiter, ja noch vor Ende beffelben Sabrs, nach M. Rafchias Tobe, als erfter hofprediger. Bon Reinbarbs ausgezeichnetem Predigertalente überftralt, verlor er boch nicht bie Achtung und Liebe bes Publicums, und feinen Cafualreben bei Laufen. Confirmationen, Trauungen und Begrabniffen , befonders aber vor bem Genuffe bes Ubendmabls, ertheilten felbst hochgebilbete bie innigfte und ans bachtigfte Werthschatzung, burch welche erfreuliche Unerfennung er benn auch bewogen wurde, einige Predigten drucken zu laffen \*). Die Rranken befuchte er emfig und war ihnen ein freundlicher Trofter, obaleich biefes Umtogeschaft in Dresben, bei ber Grofe ber Stadt und ber Sohe ber Saufer, febr angreifend ift; Theilnehmer, Berather und Berfohner in vielen Ramilienangelegenheiten ward

<sup>\*)</sup> So erschienen: Erinnerungen und Ermunterungen, die uns von dem scheidenden Jahrhunderte gegeben werden. Walthersche Hosbuchhandlung 1801. Wie wie die Schonung zu betrachten haben, die uns Gott unter den Sturmen der Zeit vor so vielen Tausenden unserer Brüder hat ersahren lassen. Bei Gerlach 1807. Erinnerungen an die Erweisungen der Baterhuld Gottes unter den Drangsalen des schiedenden Jahres. Bei hartsnoch 1809. Gott gibt der guten Sache, wenn sie auch schon urs liegen scheint, den Sieg. Bei hartsnoch 1814. Wie wir die frohe Erinnerung an die kunfzigiährige Regierung uns serb konigs durch die Religion heiligen. Dresden 1819.

er auch von manchen ibn innig Liebenden in ihren Bermachtniffen bedacht und Jung und Alt bezeigte ibm bie größte Unbanglichkeit. Geine fo fehr belieb= ten "Abendmahlereben in Familien aus ben gebildeten Standen, Freiberg bei Graz und Gerrs lach 1801, 28. Boch. 1802, erlebten, erfteres 1810, lets teres 1816 eine neue Auflage. Bei Gelegenheit bes Jubelfestes ber Universität Wittenberg 1802, nahm er, burch Reinhard bewogen, die Doctormurde ber Theologie an und schrieb in Gile feine Differtation \*). Durch bie gute Aufnahme obiger Reben ermuntert, gab er 1806 in einer Reihe von meh= reren Banden Kormulare und Materialien au fleinen Umtereben an Dersonen aus ben gebildeten Stanben, beraus. Die Sammlung, meift aus Beitragen von ihm, Reinhard und D. Frisch bestehend, wuchs zu 6 maßigen Banben an, 1806 bis 1809. Leipzig, bei Joh. Fr. Sartknoch, beibe erfte Bandchen neu aufgelegt 1818 und 1821. Much stand er einem Bereine mehrerer Candis baten des Predigtamts vor, welche unter feiner freciellen Aufficht wochentlich 2 Stunden lang Unterredungen über theologische Gegenstände in lateinischer Sprache anstellten, und Auffate, eregetischen und theologischen Inhalte, niederfchricben \*\*). Mit Berehrung bingen jene Junger

<sup>\*)</sup> Unter bem Zitel: Be descensu ad inferos. 1. Petr. Ill. 19. 20. ad provinciam Messiae demandatam referendo. Dissertatio exegetico-historica. Dresdae 1802, literis Meinholdianis et Wernerianis.

<sup>\*\*)</sup> Raheres darüber in einer Gratulationsschrift zu Hackers Geburtstage, im Jahre 1808, von einem Mitzgliede dieser Gesellschaft. (M. Fr. Gottlob Sauppe, Pastor zu Burchardswalde). Sie zührte den Litel: Ohservationes super histor. Lazari in vitam per Jesum revocati. Dresdas 1808, typis Gaortueri, 3.

an ihrem Prafes, ber ihnen burch bie Rlarbeit feines Geiftes und feinen practischen Blid, ja! mit Aufopferung nublich ju werden fuchte. Diese treffliche Berbindung dauerte bis zum Enbe bes Kriegsjahres 1812. Im 3. 1814 entstand ein neuer Berein von Candidaten der Theologie, welcher fic namentlich bas Borlefen von Predigten und Un. terhaltungen über theologische Gegenstande, ebenfalls unter feiner Aufficht, jum nachften Bormurf machte, und fich nach Sackers Tobe unter ber Leitung feis nes wurdigen Umtenachfolgers eines glucklichen Fortganges erfreu't. Die heitern hauslichen Berhaltniffe follten fich aber nicht fo ungetrubt erhals Der Gatte feiner britten Tochter, Diaconus Siedel in Dippoldismalda, verfiel in eine auszehrende Krankheit, und ftarb nach 15 monatlichen Leis ben. Das erftgeborne Rind, bas unter bem tum= mervollen Bergen ber Mutter genahrt worden war, war ihm ichon vorangegangen. 3war verheirathete fie fich zum zweiten Mal an ben Ober : Confiftos rialrath Rittler, aber ein heftiges verzehrendes Fieber endete fruh ihr jugendliches Leben. Schwet erfrankt nahmen fie die Aeltern in bem Schreckens: jahre 1813 in ihre, mit großem Berlufte veranberte Wohnung auf, und zu ben Mengsten um ihr Leben gefellte fich auch noch bie Gefahr bet Bestürmung Dresbens. Die alteste Tochter batte sich ebenfalls mit ihren Kindern vom Lande in die Stadt geflüchtet, mabrend ihr Gatte von feinem Berufe auf einem Dorfe unmittelbar binter ben Lis nien der Rampfenden zuruckgehalten murde. ba an ward die Gefundheit, Geiftestraft und Les bensluft ber treuen Gattin Saders tief erschuttert und sie erholte fich nie wieder. Ihre jungfte Tochter fiel in eine schwere Krantheit, fie felbst warb von einem wildlaufenben Menschen überrannt und

febr beschäbigt und einem Rinbe ber alteften Lochs ter folgte balb eine fehr wohlgebilbete Schwester. die von ben Großaltern mit besonderer Liebe gepflegt worben mar, nach. Die vierte Tochverehelichte sich zwar gludlich mit bem damatigen Digconus in Pirna, Otto, boch verfiel die Mutter in immer großere Rranklichkeit, Dazu tam ichon fruber bas leibensvolle Ende bes verehrten Freundes und Collegen Reinhard, ben 6. Septbr. 1812, und überdieß bauften fich bie Arbeiten bes tief Betrubten, wie feine an Reinbards Grabe gehaltene Rebe bezeugt \*). 3mei Sabre bindurch blieb Dresden bas hauptbepot ber frangofischen Armee, es ward belagert, beschoffen. aum Bivouat, sum Lazareth, gum Stall, ja gum gefahrvollsten Bohnorte. Bie brudend waren bas nicht die baufigen Rrankenbesuche; boch mals blieb er gludlicher Beise von Anstedung vom pestartigen Rieber befreit. Nach und nach fing aber boch feine traftige Gefundheit an, mantend zu werben, und die bauslichen Bedrangniffe mehrten bas Uebel. Im Sommer 1815 bielt er fich zu Tharand auf. und er ward hier nicht nur vom Schwindel, heftis gem Blutanbrang und von Schmerzen auf ber einen Seite des Unterleibes befallen, fondern er fühlte fo= gar eine schlagartige Unwandlung, boch erholte er fich einigermaßen wieber, und zeigte fich in feinen Amtsgeschäften, so wie in schriftstellerischen Arbeis ten fehr thatig. Go mard er mahrend bes Rriege= elendes zum Communreprafentanten, zum Ginfamm= ler von Beitragen, jum Gecretair ber, feit 1814, aufammengetretenen Bibelgesellschaft für ben Bittenberger Rreis ernannt, und thatig wirkte er bei

<sup>\*)</sup> Borte an Reinhards Grabe. Dresden 1812 bei Arnold.

ber menschenfreundlichen Gesellschaft zu Rath und That, wie bei bem Bereine gur Beilung von Mus genfranten, unter vielen und anstrengenben Bes muhungen. Die ichon im S. 1804 begonnenen "ausführlicheren Predigtentwurfe uber gewöhnliche sonntagige und über freie Serte" feste er bis 1818 fort, wo das sechste und lette Bandchen (bei Bartinoch) erfchien. Entwurfe über die im 3. 1810 jum ersten Dale für alle Kirchen in ben königl. fachf. Landen vorgefchriebenen Terte maren um fo fchagbarer, als er bie Sauptgebanken ber, über ben größten Theil jener Schriftstellen von Reinhard gehaltenen, Prebigten voranstellten burfte \*). Auch lieferte er, auf Reinhards Bitte, ber aus Rranklichkeit ein Gefuch barum ausgeschlagen hatte, ein Communionbuch, bavon er auf bem Krankenlager in ben letten Dos naten d. J. 1812 eine neue Ausgabe beforgte \*\*). Noch übernahm er 1813 bie Berausgabe bes letten Sahrgangs ber Reinhard'ichen Predigten und beffen Ueberfepung ber Pfalmen, fo wie er aus ben noch ungebruckten Predigten beffelben 4 Bande: u ber Die fonne und festägigen Evangelien bes gangen Sahres gur hauslichen Erbauung. zufammenstellte und endlich gab er noch die eigenen Entwürfezu Predigten und vollständige fleine Amtereden in 6 Sammlungen (1816-1821), worin noch 3 Abendmahlereben von Reinhard ents

\*\*) Communioubuch für Personen aus ben gebildes ten Standen. Zweite verbesterte Austage. Stuttgard bei Locund 1822 mit 1 Kpf.

<sup>\*)</sup> Entwurfe und Andeutungen zu einer fruchtbaren Benutung der Abschnitte der heiligen Schrift, welche im I. 1811 in den Kirchen der königl. sachs. Lande erklart werden sollen. 4 hefte. Dresden und Leipzig bei hartknoch.

balten find, im Berein mit D. Frifch in Druck. Auch war er ein thatiger Mitarbeiter an ber leip= giger Literaturzeitung. Dieg alles gefchah unter ben Berffreuungen einer Sauptftadt, unter baufigen Freundschafts = und Krankenbesuchen und bem mub famen Abichreiben feiner, anfangs nur auf ein Dcs tavblatt geschriebenen, Prebigten, welche boch ims mer brei Biertelftunden bauerten, und babei führte er noch einen bebeutenben, wenn auch furzgefaßten Briefwechsel, besondets wegen vielfaltiger Gesuche um Sofmeifter, wo er nicht immer ben gebuhrens ben Lohn fur feine Dienstfertigkeit erntete. Dabei verwaltete er fo punktlich fein Umt, daß er nur mabrend feiner Babereifen 1819 und 1820 für fich predigen ließ. Burbe er nun gleich burch folche Arbeitsamkeit von traurigen Gebanken abgezogen; fo wurde er boch ernfter und gurudgezogener, befonbers feit bem langfamen Dahinfterben feiner Lochter. 'Auch ftellten fich im Winter 1818 manche Krantheitezufalle ein: Unterleibsbeschwerben, Ballung bes Blutes, Braufen vor bem Dhr, felbst ein Unvermogen zu feben, baber er ben, auf ber Cans zel zu verlefenden, Tert auswendig zu lernen pflegte, und Bittern burch ben gangen Rorper. 1819 horte er fich nicht mehr reben, vernahm er Orgel und Gefang nicht mehr. Die zunehmende Rranklichkeit ber Gattin machte ben Besuch bes topliger Babes nothwendig; er benugte Carlsbab. Die ungunftige Witterung hatte bas Leiden ber Gattin vermehrt, Sommer, Berbst und Winter brachte fie unter schmerzlichen Leiben qu, und ihr langfamer Tob erfolgte in ber arbeitvollften Boche, die ihn von fruh bis Nachmittag in der Rirche festbielt. Fast die ganze Charwoche hindurch tampfte fie mit bem Tobe, enbete aber erst am 22. April, als am 3. Offerfeiertage, 1820. Mitchriftlicher Ergebung

trug S. ben Berluft ber Gattin, mit welcher er 35 Jahre einmuthig gelebt hatte; sie war ihm eine madre Saubfrau, wurdige Freundin und Mutter und flille Dulberin gewesen und um so gerechter war fein Schmerz. Das Leben verlor für ihn feinen Reis. truber murbe fein Ginn und zeigte bochftens ben außern Unschein von Beiterkeit; nur bas forglofe Spiel feiner Entel konnte den tiefen Ernft und bie Sehnsucht nach ber Berklarten auf Augenblide verfebeuchen. Db auch Carlsbad mohl gethan batte: fo führte bas Krubjahr boch bie alten Beschwerben zurud. Der nochmalige Gebrauch bes Babes bewirfte einigen guten Erfolg, aber bas bewegliche Nervenspiel in allen Theilen bes Korpers bauerte fort, fo wie bie großre Empfanglichkeit fur unangenehme Einbrude. Der Tob eines Rinbes bes Director Otto, ber fruhere Berluft und die, burch bie Rrantheit und ben Tob feines Specialcols legen bes hofprebiger M. Sacobi, vermehrten Amtsarbeiten forberten bie Ausbildung bes frantbaften Buftandes. Mitte Decembers befiel ihn ein hartnadiger Catharr. Gines Morgens, im Mary 1821 zeigte fich bei'm huften Blutauswurf, ben zwar die Merzte fur Samorrhoiden hielten, bod kehrte er ben ersten Pfingstfeiertag in ber Sacriftei ftarter gurud. Auf Berlangen ber Mergte, aber gegen feinen Bunfch, brauchte er ben Carlsbaber Gprubel, und er fehrte fraftiger gur Baterftabt gurud. Doch balb wurde feine Stimme rauh und Dredigen wedte ben Suften. Den 1. Sept., an einem Conntage, bielt er mit Dunktlichkeit einige Beichtreben, Nachmittags feine lette Predigt, benn Abends, da sich Verwandte und Freunde zu einem froblis chen Dable bei ihm eingefunden hatten, trat ber Blutbuften ein und hielt nun an. Die Geschicklichkeit ber Merate, Die liedewolle Pflege ber brei bei

bem Bater lebenben Sochter, fuchte möglichft bem Uebel zu mehren, boch ahnte er feinen Tob und er faate mit Rube: "ich habe freilich nicht gewunscht, mein Leben auszuhuften, aber, wenn es nicht anders fenn fann, fo muß ich mir's gefallen laffen." "Aus mir wird nichts," erwiberte er mehreren befuchens ben Freunden, "es ift eine alte Regel: ubi sanguis, ibi pus." Ruhig, jedoch eine, vielleicht Sahre lang anhaltende Muszehrung furchtend, fab er feis nem Enbe entgegen, ordnete bas Mothige fur bie Seinigen und fein fleines Bermogen und mieb, wie schon fruber, jest um so sorgfaltiger jebe starte Ruhrung. Im fünften Monat wuchs die Rrantheit fichtbar und, mehr über Unthatigfeit, als über Schmerzen flagend, entschlief er ben 21. Februar 1823 fruh gegen 2 Uhr im angetretenen 62. Lebens: jahre. — Roch einmal schwebe bas Bilb bes Ges fchiebenen vor unfern Augen. Er war ein langer, moblgebilbeter, fast bagerer Mann, mit einem fpres chenden Gesichte und gefälliger Saltung, rasch und traftig in Bang und Bewegung. Seine Beiftess krafte maren wohlgeordnet, boch mar bie Phantas fie etwas zu beweglich, weil fie burch manche ers lebte Unfalle ungewohnlich angeregt worden war. Schnell faffend hielt er einen Gebanten fest, auch unter mancherlei Storungen. Go entwarf er fich vom Sonntag Nachmittag an, bann bie folgenben Morgen bei'm Rauchen einer Pfeife im Großvaters ftuhl, auch unter bem Gerausch ber Familie, bie nachste Predigt, Thema, Abtheilungen und Unters abtheilungen, und schnell mar fie ohne große Mens berung niebergeschrieben und bei'm zweiten obet britten Male Durchlesen Wort für Wort in's Gebachtniß gefaßt; fur Namen, Orte, Bahlen und Reihen von Begebenheiten aber mar es ichmach: Scharf mar seine Beobachtungsgabe und fein und

richtig fein Urtheil, wenn bie Phantafte nicht iere leitete. Gein Ausbruck mar gemeffen, fcblicht, ohne Blumen, bie Rebe fanft, oft warm, both nie feuria und fern von aller Runftelei. Seine wenig lebendigen Gebete naberten fich mehr ben Betrachs tungen. Die angeborne Seftigkeit fürchtend, machte er über ben Ausbruch der Gefühle, und behauptete bie außere Rube. Auf ben Ruhm eines vorzüglis chen Gelehrten machte er keinen Unspruch, boch war er mit ben Erscheinungen ber literarischen Belt nicht unbekannt; er fammelte grundliche Renntniffe, und hielt fich fest bei bem schwankenben Rreislauf ber Meinungen, und noch fo glanzenden Neueruns gen. Gein flarer, nach Licht ftrebenber, Geift reichte ben Buborern gern gefunde, fraftige Rahrung; benn, ihre fittlichen Rrafte ju ftarten, bas Bemuth gu erheben, einen thatigen Gifer fur bas Gute und Beilige zu forbern, mar fein eifriges Bemubn, bas ibm, bei feiner naturlichen Boblberedenheit, nicht felten gelang. Ein vorzüglicher Geelforger; als Rreund, Lehrer, Rathgeber haufig gesucht, den Rranten ein treuer Seelenarzt; eifrig bemubt, die Confirmanden von Weihnachten bis Oftern vorzubereis ten, was zahlreiche Zöglinge ihm noch innig Dank miffen, Go treu lebte er feinem Berufc, bag er feine Sauptsorge auf dem Krankenbette blieb und offen erflarte er, man muffe einer Gemeinbe feinen frumpfgewordenen Lehrer zumuthen, warum er fich benn auch einen Amtsgehilfen erbat, jedoch fein schnelles Ende machte jenen entbehrlich. Ueber Ge≠ genftande bes geselligen Lebens, Tagesbegebenheiten, fehlerhafte Sitten, Gebrauche und Anstalten, firch: liche Angelegenheiten, Parteien, über Borurtheile und Berirrungen fprach er fich freimuthig felbft auf ber Cangel, aus. Entschieben mar er gegen

alle separatiftischen Busammenkunfte ober Conventitet. gegen bie Betehrung ber Suben, gegen bas Musgeben von Tractatchen und felbft an bem Miffions mefen miffiel ihm Manches. Die lette Prebigt, welche er abbrucken ließ \*), bezeichnet feine Delnung und bie Grunde berfelben mit einer an Gifer grenzenden Lebendigkeit. Je aufrichtiger und inniger feine Berehrung bes reinen evangelischen Chris ftenthums mar, je langer er fur Unwendung befs felben auf's Leben gewirkt batte, um besto ftarker erklarte er sich gegen alles absichtliche Hellbunkel, gegen alle Berfinfterungsverfuche und gegen alle gur Schau getragene und in eigen festgehaltenen Musbruden fich außernbe Frommigfeit. Bei all biefer freimuthigen Bahrheitsliebe ubte er ein unge= schwächtes Bohlwollen und die eifrigfte Dienstwilligkeit auch gegen biejenigen, beren Meinungen er nicht beipflichtete, wie er überhaupt im Rufe gros fer Bertraglichkeit ftanb. Sochft uneigennutig in allen Leiftungen, übernahm er Beforgungen von Hofmeistern, Unftellungen junger Leute mit vicler Aufopferung von Beit, ja! oftere mit nicht geringen Unannehmlichkeiten. Rein Silfsbedurftiger flehte ihn vergeblich an, bem Berlegenen suchte er irgend einen Weg zur Abhilfe feiner Roth zu eröffnen, und feine Umftanbe zu verbeffern. Er reichte Belbs unterftugungen, besonders für gemeinnütige Ents gwede, mit einer Freigebigfeit, Die nicht dconomiich

<sup>\*)</sup> Daß der Sache Jesu nichts mehr schade, als ein unwürdiges Berhalten seiner Bekenner und angeblichen Freunde. Eine Predigt am Sonntage Jubilate über die gewöhnliche Epistel, gehalten von Dr. J. G. A. Hacken, Dresden dei Arnold, 1822.

rechnete, unterfluste anhaltend arme Berwandte, fie mochten feiner ober feiner Frauen Familie angehoren, auf die ausgezeichnetste und anspruchelos Tefte Beife, und ubte fast mehr aus Boblwollen und Freigebigkeit eine ungewohnliche Gaftfreund schaft in feinem Saufe, Die man hier und ba in Berudfichtigung feiner großen Familie tabelte. -Dag es ba befremben, wenn fich ein, mit folchen Borgugen bes Beiftes und Gemuthes begabter, . Mann ber allgemeinen Liebe, Achtung und Musgeichnung erfreuen burfte, und wenn fein Erfranten innige Theilnahme erregte? Die Diener ber angesehensten Kamilien, Manner und Frauen von jedem Stande und Alter bolten unablaffig Rach= richt ein von feinem Befinden, mahrend des gangen Salbjahre feiner auszehrenden Krankheit; man fcheute bas beschwerliche Steigen ber bunkelen Treppen nicht, um nur zu horen, wie es um ben Leidenden ftebe, und boch erregte ber fo lange porbereitete Tob tiefe Trauer und allgemeine Theilnahme mit rubrenber Aufrichtigfeit und Warme. Rach feiner eignen Unordnung, ba fonft fein Begrabniß wohl eines ber glanzenbsten in Dresben geworden mare, mard er im Stillen, boch murbeboll und mit einigen Worten aus tief bewegtem Gemuthe bes murbigen Freundes und Schwagers bestattet, nachbem Sonntags zuvor Dberhofprediger D. Ammon auf eine fo ergreifende als ehrenvolle Beife die Ankundigung feines Todes feiner Prebigt einverleibt hatte. In der Abendzeitung und bem literarischen Mercur murbe fein Berluft in Gedichten beklagt. Auch die bochsten Collegien gaben ihre achtungevolle Meinung von bem Beremigten gu erkennen, indem fie fur bie brei unverehlicht bin= terlaffenen Tochter moglichfte Gorge trugen.

das Seyn und Wirken des Daheimgegangenen sich so klar und lebendig ausspricht, verstummet jede fernere Bemerkung des Biographen, denn Niemand wird wohl ohne Rührung und wohlthuende Belehzrung von dem Hindlick auf ein Leben scheiden, des sen Wirken zwar nicht umfassend und geräuschvoll, doch desto treuer und inniger war, wie vom Himzmel stille Ergießungen herabträuseln, um den Erdzboden mit nachhaltiger Kraft zu befruchten.

## Salomon Friedrich Merkel,

turfürftl. heffen = Caffelicher Obergerichtsanwald.

geb. den 13. Februar 1760. geft. den 21. Febr. 1823.

Berewigte ebenfalls gewidmet ist, welche zwar nicht eine weltburgerliche Wichtigkeit erlangt, wohl aber in einem beschränktern Kreise burch Geistesthätigkeit und Herzensgute sich ausgezeichnet haben; so glaubt man, ben nachfolgenden Umriß von dem Leben eines in dieser Hischt sehr achtungswerthen Mans

nes nicht vorenthalten zu burfen.

Salomon Friedrich Mertel, geboren gu Schmalkalben ben 18. Februar 1760, hatte ben bafigen Doctor ber Arzneiwiffenschaft, Chriftian Merkel, und Sophie, geb. Habicht, zu Meltern. Eine jungere Schwester verlor er nach wenigen Da er bas einzige Rind feiner Meltern blieb, und biefe Bermogen befagen; fo verwandten fie die größte Sorgfalt auf feine Erziehung. fonders hatte feine Mutter, eine vorzügliche Frau, von welcher er noch als Greis mit mabrhaft finds licher Chrfurcht fprach, Ginfluß darauf, mahrend ber Bater, dem Unscheine nach, mehr feiner Bifs fenschaft lebte. (G. feinen Ramen in Deufel's Gelehrt. Ler.). Es bestätigt fich bemnach menigs ftens in diefem Kalle Sfelins Musspruch: .ter gebn. welche fich burch Rechtschaffenbeit unb

"Eugend ausgezeichnet, haben immer neun bavon

"biefes ihren Muttern zu banten."

Den ersten Unterricht empfing er in ber luthe: rifchen Schule feiner Geburtoftabt. Bualeich er= theilte ihm, vielleicht burch die Soffnungen, welche er erregte, angezogen, ber Conrector ber Schule unaufgeforbert Privatunterricht. Diefen genoß er auch bei dem trefflichen Bierling dafelbst auf bem Claviere, er konnte jeboch eine Zeitlang ber Dufit teinen Geschmack abgewinnen, bis fich endlich ber Sinn bafur in ihm aufschloß. Run gelang es feis nem Lehrer in kurger Beit, einen Theil feiner garten Behandlung jenes Instrumentes auf ben Schus ler über zu tragen, fo, daß Merkel, nachbem fein Spiel zu einer nicht unbedeutenden Fertigfeit ges bieben mar, baburch noch bis in fein fpates Alter fich und Undere im Rreise seiner Familie und vertrauter Areunde erheiterte. Besonders überließ er fich babei gern bem Phantafiren, und befan bie Sabe, barin feine Empfindungen febr ausbruckboll Babrent feines Knabenalters mar au schildern. er febr franklich. Erft als Jungling gewann er eine feste Gesundheit, und erfreute fich ihrer in eis nem vorzüglichen Grabe bis zu feiner letten Lebensperiode. Nachdem er confirmirt worden war, fanbten ihn feine Meltern auf bas Padagogium nach Salle, eine ber Stiftungen bes eblen Menichenfreundes Frante. Unfangs jedoch murbe ihm ber bafige Aufenthalt, burch feine allerbings uns angenehme fcmalkalber Mussprache, verbittert. Es toftete ihm große Unstrengung, sich bavon zu befreien; nachbem es ihm aber gelungen, mar bieß eine Beranlassung mehr für ihn, seiner Mutterspra= che besondere Aufmerksamkeit zu schenken. einem mehrjabrigen Aufenthalte in jener Lehrans stalt, für welche er stets eine bankbare Vorliebe behielt, widmete er sich nun ber Rechtswissenschaft. Bu bem Ende verweilte er noch ein halbes Jahr auf ber Universität zu Halle. Hier fnüpfte er ein enges Freundschaftsband mit dem bekannten jovialen Arzte Junker. Bon Halle begab er sich sodann, gegen das Jahr 1779, — genau kann ber Zeitpunct nicht angeführt werden, indem darüber, so wie über mehrere Umstände, die hinterlaffenen Papiere den gewünschten Ausschluß noch nicht gegeben haben — auf die vaterländische Universtät Rinteln, welche damals mit den tüchtigen Rechtslehrern Möckert, Wippermann (in bessen

Saufe er wohnte) u. U., befett mar.

Giner ber fleißigsten Studenten bafelbit, icheute er gleichwohl nicht, bin und wieder einen bumoriftischen Scherz, wobei er besonders burch bie Gabe, aus bem Stegreife in Reimen gu reben, ben Rreis feiner Freunde baufig vergnügte. Rern babei von aller Anmagung, mar er einer ber beliebtes ften in bemfelben, und er hatte überhaupt bas Glid. beinahe alle feine naheren Bekannten recht balb au Rreunden zu befommen. Dach Bollenbung eines breijahrigen Curfus bestand er nun in Rinteln feis ne offentliche Prufung, fo ruhmlich, daß bie Befchreibung berfelben burch einen Bermanbten feiner Mutter, ben Regierungsrath Sabicht von Bude burg, welcher von ba nach Rinteln gereift mar, um bem Eramen beizuwohnen, in Schmalkalben große Freude erwecte. Wertel tehrte barauf nach Schmalkalben gurud. Allein noch war fein Stres. ben nach miffenschaftlicher Ausbildung nicht gestillt. Er entschloß fich beshalb, noch einmal eine Unis verfitat ju befuchen, und mablte Gottingen. bin jogen ibn befonders die großen Geifter Dut= ter, Benne, Schloger und Burger. practifchen Hebungen, unter Putter's Leitung, wa-

ren für ihn fehr belehrend, und ihnen verdankte er größtentheils feine nachberige Gewandtheit in Bes handlung der verwickeltsten Rechtsftreite. Bei Benne borte er ein Privatissimum über Archaologie, mels ches ihm einen fo großen Genuß gewährte, baß er noch fpat mit Begeifterung bavon fprach. Schlos ger's Bortrage gogen ihn burch bas Großartige ibs. res Inhaltes an, wenn gleich Gingelnes berfelben bin und wieber eine tomifche Wirfung auf ibn geaußert zu haben scheint. Go erzählte er zuweis len, baß Schlozer einst mit hohem Ernste und ber feierlichften Stimme begonnen habe: "Meine gnas "bigen Berren Grafen! Berehrungswurdige Berren Sochgeehrtefte Berren! Es ift eine "Sunde und eine Schande, bag ber Ronig von "Arantreich — nicht Kaifer genannt wird" u. f. w.

Bon Burger's liebenswurdigem Character wurde auch Merkel angezogen, und balb zählte ihn Burger zu benjenigen seiner Juhörer, mit wels chen er in ein freundschaftliches Verhältnis trat, bas sich auch noch in Merkels burgerliches Leben

erftredte.

١

Es wurde ihm sodann die Stelle eines Hofmeisters bei einem Sohne des Geheimenraths von
Zanthier, damals zu Cassel, angetragen. Um dabei seine Studien in Göttingen, wo der junge Mann ebenfalls sich aushielt, noch sortzusehen, übernahm er die Leitung desselben. Mit der jedoch, nicht lange nachher, ersolgten Abreise seines Idzlings von Göttingen löste sich dieses Verhältniß wieder aus. Bald hierauf verließ nun auch Merzkel die Universität Göttingen, um eine Anstellung als Sachwalter zu suchen. Es war seine Absicht, in dem hessischen Drte Wichmannshausen, damals der Six eines Patrimonialgerichtes, und der Wohnort eines seiner Freunde, sich niederzulassen. Um sich die Erlaudniß hierzu zu erditten, eilte er in die Hauptstadt; wider die Regel sand er das leipziger Thor derselben verschlossen, und vernahm, — der Landgraf (Friedrich) sey so oben verschieden. Es war mithin am 31. Oktober 1785. In Casse anderte aber Merkel seinen Entschluß hinsichtig seines Aufenthaltortes, indem er, nach dem Ratte eines der vorzuglichsten dasigen Anwalte, Casse selbst dazu erwählte. Er beward sich um die eben vacante Untergerichts Anwaltschaft, erhielt sie, und

von nun an blieb Caffel fein Wohnort.

Der eingetretene Regierungswechsel eröffnete auch fur ibn eine reiche Geschaftsquelle, inbem fammtliche Lehnsverhaltniffe erneuert werden muß ten, und die beshalb aus ber Berrichaft Schmal kalden eingehenden Auftrage, beinahe ohne Aus: nahme, unferm Mertel zufamen. Diefe Geschaffte bilbeten bie Grundlage feiner, nachbem er nach ei nem halben Sahre Obergerichtsanwalt geworben mar, balb fo fehr fich ausbehnenben, Praris, bag, bem Bernehmen nach, faum ein Sachwalter wer ihm in Caffel eine umfaffenbere befeffen hatte, und wahrend ber, ungefahr ein Bierteljahrhundert an baltenben, Bluthe berfelben wenige Rechtsftreite pon Bichtigkeit bei einem bafigen Gerichte verhaubelt wurden, ohne daß er nicht als Unwalt The baran genommen hatte. Es beehrten ihn mehren Stiftungen und Die Landesuniversitat Marbun mit der Wahl zu ihrem Sondifus. Die Rebent nien bes regierenben Saufes, und ein großer Theil beffischer Kamilien, mit der Ernennung zu ihrem lebenslanglichen Gefchaftsführer, ber General von Schlieffen zu Caffel mit der Uebertragung ber Ber waltung feiner Patrimonialgerichtsbarkeit, und er erfreute fich überhaupt eines fo allgemeinen 3w trauens bes Publicums, bag er nicht felten einen ı

Auftrag schon aus bem Grunde ablehnen mußten weil er ihn bereits von ber Gegenpartei angenoms men batte. Nicht aber feine Geschicklichkeit allein. fonbern auch hauptfachlich feine große Rechtlichkeit verschaffte ibm biefen ausgebreiteten Ruf. Sie foutte ibn gegen Uebertragungen ungerechter Gas den, und ficherte ihm bas Bertrauen berjenigen. beren Geschäften er sich unterzogen hatte. geschah bieg, sobalb er fich von widerrechtlichen Absichten überzeugt hatte, und er nahm fich in eis nem folden Falle zuweilen bie Freiheit, ohne Unfeben ber Perfon, bergleichen Unlauterteiten febr ernftlich ju rugen. Bermochte er burch einen Ber= gleich Gutes zu bewirken; fo verfaumte er bieff' gemiß nie. Befonders zog er ihn bei Streitigfeis ten unter Chegatten auch felbft einem mahrichein=. lich noch fo gunftigen Rechtsfpruche vor. gen war er ein eifriger Berfechter ber Ungelegens heiten, bei welchen es barauf ankam, mit Bebarr= lichkeit auf eine richtige Entscheidung zu bringen. Dabei bediente er fich haufig feiner naturlichen Baffen: Dig und Scharffinn, fo bag er oft bamit einen außerbem febr gefährlichen Gegner aus bem Felbe fchlug. Er verstand die Kunft, mit wes nig Worten viel zu fagen, und verwandte übers' haupt auf feine Darftellungen vielen Rleiß. bei zogen ihn verwickelte Rechtsverhaltniffe vorzuglich an, indem sie ihm häufig Gelegenheit zu in=' tereffanten Musfuhrungen boten. Mehrere berfelben find im Drude erschienen. Die Puntte berauszus beben, welche Entscheibung erheischten, mar fein. Sauptaugenmert, und eine bedeutende Erleichterung für den Richter, mabrend ber minder talentvolle Sachwalter, gewöhnlich burch bie Daffe ber Sachs umftande befangen, feine Bortrage großentbeils mit Unerheblichkeiten anfüllt.

richtig sein Urtheil, wenn bie Phantafte nicht iere leitete. Sein Ausbruck war gemessen, schlicht, ohne Blumen, die Rede fanft, oft warm, both nie feurig und fern von aller Runftelei. Seine wenig lebendigen Gebete naberten fich mehr ben Betrachs tungen. Die angeborne Beftigkeit fürchtenb, machte er über ben Musbruch ber Gefühle, und behauptete bie dukere Rube. Auf ben Ruhm eines vorzüglis chen Gelehrten machte er keinen Anspruch, boch mar er mit ben Erscheinungen ber literarischen Belt nicht unbefannt; er fammelte grundtiche Renntniffe, und hielt fich fest bei bem ichwankenben Rreislauf ber Meinungen, und noch fo glanzenden Neueruns gen. Sein flarer, nach Licht ftrebender, Beift reichte ben Buborern gern gefunde, fraftige Nahrung; benn, ihre fittlichen Rrafte zu ftarten, bas Gemuth gu erheben, einen thatigen Gifer fur bas Gute und Beilige zu fordern, mar fein eifriges Bemuhn, bas ibm. bei seiner natürlichen Wohlberedenheit, nicht Ein vorzüglicher Seelforger; als felten gelang. Freund, Lehrer, Rathgeber häufig gesucht, den Kranten ein treuer Seelenarzt; eifrig bemubt, bie Confirmanden von Beihnachten bis Oftern vorzubereis ten. was zahlreiche Zoglinge ihm noch innig Dank Go treu lebte er feinem Berufc, bag er miffen. feine Sauptsorge auf dem Krankenbette blieb und offen erklarte er, man muffe einer Gemeinde keinen ftumpfgewordenen Lehrer zumuthen, warum er fich benn auch einen Umtegehilfen erbat, jeboch fein fcnelles Ende machte jenen entbehrlich. Ueber Ge= genftande des geselligen Lebens, Tagesbegebenheiten, fehlerhafte Sitten, Gebrauche und Anstalten, kirch= liche Angelegenheiten, Parteien, über Borurtheile und Berirrungen fprach er fich freimuthia felbft auf ber Cangel, aus. Entschieden mar er gegen

Das Gintreten ber weftphalischen Periode hatte auch auf feine Beschäfteverhaltniffe einen großen Einfluß. Er mußte mit einer neuen Gefetgebung fich vertraut machen, und feine Arbeiten nahmen eine, von ber bisberigen ganglich verschiebene, Form an. hierzu fam fur ihn insbesondere ber Umftand, bag er fehr bald bie Bertheibigung vieler ber f. g. Berfchworung gegen ben Ronig Ungeklagten vor einer, nur aus Frangofen bestehenden. Commiffion. welche bisher regelmäßig hatte - erfchießen laffen, ubertragen erhielt. Davon fich gurud ju gieben --- erlaubten ibm feine Grundfabe nicht, und er batte babei zume len fo wenig Bebacht auf feine berfonliche Sicherheit, daß er es nur besondern Umftanden zu verdanken hatte, wenn er einzelnen Ausbruchen heftigen Borns und Unwillens ber Awinaberren jener Beit entging. Go ließ ihn einft, nach einer folchen Bertheibigung, ber Ranig in ber exten Aufwallung vor fich entbieten: er entging aber biefem Ungewitter, weil er jufallig von bem besbalb Abgefandten nicht ju Saufe angetroffen, und nachher die Sache vergeffen murbe. Dagegen war Merkel ber Regel nach fo gludlich, die Angefculbigten zu retten. Es gelang ihm bieß z. B. auch einmal binfichtlich zweier herren von 28., welche ber Konig felbsteigen bereits im Boraus peruntheilt batte, allein ber murbige, beutsche Bes vichtshof, nach Mertel's Bertheibigung, ganglich freihrach. Dag er fich biefes Gludes nicht auch binfichtlich bes, ebenfalls ber Berfchworung angeflagten. Profeffors Sternberg von Marburg erfreuen burfte, machte einen lange bauernben, bochft betrubenden Eindruck auf ihn. Er hatte es babin gebracht, bag von bem peinlichen Gerichte ber Ausspruch geschah, Sternberg fen ber Gnabe bes Ronias empfahlen; allein biefer mar unerbittlich,

und ber Ungludliche wurde ein Opfer ber Bater: Ianbeliebe!

Das Gebiet ber Vertheibigungen in peinlichen Rechtsfachen hatte überhaupt vielen Reig fur Der tel, und er wußte fur feinen Schutling nicht allein ben Berstand, sondern auch bas Gemuth bes Richters in Unspruch zu nehmen. Go sprach er 3. B. gern von ber Bertheibigung eines gewiffen Unader, welcher furt vor ber westphalischen Deriobe einen Tobtschlag aus Nothwehr verübt -Dunfing erzählt ben Fall in feinen Unnalen und ben er, burch eine fehr anschauliche Schilbes rung bes Buftanbes, in welchem er fich befunden, von dem Tobe des Berbrechers gerettet hatte. Bei biefer Reigung Merkels lag es in ber Natur ber Sache, bag ihm bas munbliche, offentliche Gerichtsverfahren, welches bie weftphalischen Gefete nicht allein in veinlichen. sonbern auch in butgerlichen Rechteverhandlungen einführten, fehr gufagen mußte. Er zog es unbedingt dem schriftlichen Berfahren vor, indem er biefem Schwerfalligfeit, Lange famfeit, und hauptfachlich ben Mangel vorwarf. bag babei bas Bohl und Webe ber Parteien grogentheils von ber Geschicklichkeit und Rechtschaffenbeit des Referenten und Correferenten abbangig fenen. mahrend bei bem mundlichen Berhor bas vollständige Gericht ben Thatbestand und burch bie vielleicht partelische ober unpaffenbe Darftellung eines Dritten nicht irre geleitet werbe. Diese Borliebe veranlagte ibn noch im Sabre 1817 jur Berausgabe einer Schrift über Die Borgus ge bes mundlichen offentlichen Berfah: rens. -

Im letten Sahre ber westphalischen Regierung entriß ihm ber Tob seine geliebte Gattin. Dieses traurige Ereigniß war fur ihn um so schmerzlicher, als er in jener Periode vorzüglich ber Aufheiterung im Familienkreise bedurfte. Sie hinterließ ihm eine Tochter und drei Sohne. Bier Geschwister bersels ben waren bereits in der ersten Jugend gestorben.

Um einen besondern Fond für den Unterhalt seines altesten Sohnes, wiederum auf dem Padasgogium zu Halle, bessen sehre murbiger Vorstehet Riemeyer ihn mit seiner Freundschaft beglückte, zu erhalten, nahm er bei dem israelitische westphäslischen Consistorium zu Cassel, neben seinen vielsachen Geschäften als Staatsraths : Abvocat, die Stelle des Secretairs, welcher ein Rechtsgelehrtet sehn mußte, an, womit ein Gehalt von 2000 Franken verbunden war, und trat dadurch in Versbindung mit sehr aufgeklarten Männern dieser Mation, z. B. dem genialen Jakobsson, welche die Erhebung und Bildung derselben möglichst ersstrebten.

Die Austosung ber französischen Herrschaft, bie Entsesseung Deutschlands, und, als Folge das von, die Ruckehr ber angestammten, geliebten Fürstenfamilie war nun auch für ihn ein Greignis, das ihn die leitende hand der Borsehung erdicken ließ. Seine Empfindungen darüber sprach er in einigen kleinen Gedichten aus, welche vom verstors benen Curfürsten und dem vaterlandischen Publizum, so wie auch von Blücher, welcher Kunde das von genommen hatte, mit Beisall ausgenommen

murben. li

Gern hatte er nun auch, die Sache von ihs ren Urhebern trennend, die Beibehaltung mehs reres Iwedmäßigen gesehen, welches die westphas lische Periode in geschäftlicher hinsicht herbei ges führt hatte; allein es kehrte sein Fach größtentheils wieder in den Standpunct zurud, den es vor sies ben Sahren inne gehaht hatte, und dieß, besonders bie alten Formen, die er ber forfgeschrittenen Bilbung nicht mehr für angemessen bielt, verleideten ihm die weitere Beschäftigung mit der juristischen Praxis. Er entzog sich deshalb nach und nach seinen in dieser Rücksicht dis hierher unterhaltenen Berdindungen, trug sie zum Theil auf seinen altes ken Gohn über, welcher unterdessen die Procuratur in Cassel erhalten hatte, und blied nur noch seinen Freunden und altverdundenen Clienten ein

tachtiger Anwalt.

Feiern aber tonnten feine Seelentrafte nicht. Bielmehr fuchten fie fich ein neues Gebiet. tonnten fie wohl ein fur fie Ungiebenberes finben, als bas ber ichonen Literatur, feiner Lieblingsmufe won früher Beit an? Mit Junglingefraft wibmete er fich ihrem Dienfte, wurde Mitarbeiter der jena'er Literaturzeitung, ber Abendzeitung, mit beffen wurdigem Berausgeber Bell er zugleich in ein Freundschafteverhaltniß trat, bes Conversationsblatbes. fo wie überhaupt ber vorzüglichsten, schonwifs fenschaftlichen Beitungen, und bilbete fich in biefer Binficht ein neues Kach ber Thatigfeit, welches alle feine Geiftestrafte beschaftigte. Richt nur Uns terhaltung bezweckte er babei; fondern ftets bielt er, mit ber größten Gemiffenhaftigfeit, auch bas Biel jeder ichonen Runft: Die Babrheit, im Mu-Reine personliche Rudficht konnte ihn verteiten, burch ben Schein fich blenben au laffen. und vielleiche tragt noch fpat bie von ihm, als Runftrichter, ausgestreute Saat (besonders burch bie Beranlaffung hoffnungevoller Dichter, auf bas Gewand ihrer Gebanken ebenfalls genaue Sorgfalt an richten) munichenswerthe Fruchte. Dann wirb fein Schriftstellername, Abolf Emmerich Rron= eisler, ben er fich anagrammatisch aus feinem wirklichen bilbete, neben biefem ferner mit liebenols

ler Erinnerung an ben achtungswurdigen Berewig=

ten genannt werden.

Insbesondere aber wird biese auch noch in bem eblen Maurerkreise fortleben, dem er seit ungestahr siebzehn Sahren angehorte, und es schließt ber Einsender dieses Aufsahes hier noch einige, ihm zu dem Ende gutigst mitgetheilte, Auszuge aus der barin gehaltenen Trauerrede über ihn an:

"Daß ein solcher Mann, der eine solche Bil-"dung erhielt, der mit dem wissenschaftlichen Sinne "zugleich ein so reges Gefühl für alles Wahre, "Gute und Schone verband, und sich so leicht ans "eignete, unmöglich der Maurerei lange fremd blei-

"ben konnte, laßt fich leicht erklaren.

"Mit welcher Umficht, Punktlichkeit und thas "tigem Gifer er in ben verschiedenen Memtern ber-"felben wirtte, wie balb und gludlich er bie Syms "bolif und die außere Korm und den Ritus des Dr= "bens erfaßt, und biefelbe mit Klarbeit und Anschaus "lichkeit ben Novizen mitzutheilen mußte, wie er "aber nicht an ber tobten Form allein flebte, fon= "bern ben in ihr verschloffenen Beift zu entfeffeln "und ihn in's Leben zu führen, wie er felbft bie "abstracteften Bahrheiten zu verfinnlichen und pra-"ctisch zu machen, und felbst burch feine immer "rege Phantafie, burch bie ihm reichlich bargereich= "ten Talente bes Wiges und bes Scharffinns, fo "viel gur Erheiterung und Aufwedung bei ber oft "einformigen und fonft ermubenden Bearbeitung "ber fproben Stoffe bes Bau's beigutragen, wie er "bie ehrmurbigen Gebrauche bes Drbens burch ei= "gene Bearbeitung ber Feierlichkeiten ber Resttage "und Bereinigungen mit Lon- und Dichtkunft gu "erheben mußte, aber, mas die hauptsache ift -"mit welcher ftrengen Rechtlichkeit und Gewiffen-"baftigkeit, fern von aller Parteisucht und Leiden=

"schaftlichkeit, ohne sich burch conventionelle au"sere Berhaltnisse irre machen zu lassen, mit "strenger Beobachtung ber Constitution und ber "Statuten bes Ordens ben ersten Hammer führte, "— beß sind Alle Zeugen, die mit ihm und unter "ihm arbeiteten."

Bugleich ein treues Bilb feines Birfens im

außern Leben!

Leiber schied er aus diesem, noch im vollen Besitze seiner Geisteskrafte, bereits am 21. Februar 1823, nachdem er einige Monate krank gewesen war. Als seine Seele bem himmel zueilte, ließ sie auf dem Antlige der hulle ein Lacheln zuruck! Der schonste Abschiedsgruß des Redlichen!

Bergeichniß feiner bekannt geworbenen und befonbers gebrudten Schriften.

Denkmal seiner unvergeßlichen Mutter. Schmalkalben 1787. 8. 1 Bog. (Bei dem im Jun. 1787, im 49. Jahre des Alters, erfolgten mutterlichen Tobe gebruckt.)

S. F. Mertel. Bertheidigung ber offentlichen Rechtspflege. gr. 8. Marburg b. Krieger

1817.

ţ

Fürstlicher Ernst und Scherz, zwei Buhnenstücke von A. E. Kroneisler (enthalt Zaubereien bei'm Lonfeste, Lustsp. in 2 Ucten — bas offentlische Gericht, Schaus und Rebenspiel in 1 Act). 8. Leipzig b. Hartknoch 1819.

## Carl Friedrich Ferdinand Nicolai,

Professor und Prediger an dem Baisenhause und Padas gogium zu Bullichau, im frankfurter Regierungs= Bezirk von Preußen.

> geb. ben 21. Sept. 1772. geft. ben 23. Februar 1828.

2000 ein fo naher Freund, ber Geift und Berg, Leben und Birten bes Berewigten polltommen ju wurdigen verftand, als Dr. heinrich Bilbelm Thies nemann, in feiner "Ginladungsfchrift gur Ofterprufung auf ben gebachten Unftal= ten im 3. 1823" (Bullichau, im Marz 1823) fich über ihn so treffend und ausführlich ausgesprochen hat, ba glauben wir zur zwedmäßigen Darlegung ber trefflichen Gigenthumlichkeiten bes Bollenbeten keinen ficherern Weg erwählen zu konnen, als ben uns biefer Biograph schon eröffnet hat. Mit ber freundlichen Buftimmung bes geschätten Berfaffers, ber bie achtungevolle Meinung fur ben wurdigen Freund gern in noch ausgedehntere Kreise erweitert fabe, werbe bemnach ber größte Theil diefer Schrift hierdurch mitgetheilt, und erfreue fich bes gleichen Eindrucks, ben bas Driginal an bem Drte feiner nachften Berbreitung nicht verfehlen konnte.

Carl Friedrich Ferdinand Nicolai war den 21. September 1772 zu Treuenbriezen in der Mittels mark geboren, wo sein Bater Prediger war. Nach.

bessen fruhem Tobe kam unser Nicolai als Baife im Jahre 1783 nach Salle und wurde von bem bamaligen Director bes Baifenhaufes Dr. Frei = linghaufen unter die Bahl ber Baifenknaben aufgenommen. Sinfichtlich feiner Renntniffe zeichs nete er sich anfangs in ben untern Classen gar nicht aus; er gehorte nur zu ben mittelmäßigen Allein nach Berlauf von zwei Jahren. Ropfen. etwa als oberer Quartaner, entwickelten fich feine Beifteskrafte mit einem Male fo fcnell, daß biefe plobliche Beranberung allgemeines Staunen und Berwunderung erregte. Bon nun an mar fein ein= giges Streben auf wiffenschaftliche Bilbung, im enaften Sinne bes Wortes, gerichtet und mit einer unermudeten Thatigfeit und bem angestrengteften Bleife widmete er fich berfelben; baber er bann bei ben halbjährigen Versetzungen in ber Rangordnung immer einer ber erften war. Er fühlte es, bag bei einer ju großen Unftrengung ber geiftigen Rrafte endlich bie phyfifchen unterliegen murben, baber gewohnte er fich fruhzeitig baran, feinen Rorper abgubarten. Gehr haufig pflegte er mit einem feiner Freunde, im ftrengften Binter jeden Morgen um 5 Uhr auf bem innern Sofe bes Baifenhaufes beis nabe & Stunde lang mit entblogter Bruft auf und ab zu gehen. Dieg hatte zur Rolge, bag er felten trant gewesen ift.

Unter ben vorzüglichen Lehrern seiner Jugend nannte er immer die Namen Stuger, Blubborn, Ibeler, Thormeier, Wolfram, Died mit bankbarer Verehrung. Besonders hatte der lette, noch lebende, Inspector Dr. Died, dieser durch Gelehrsamkeit und humanität so ausgezeichnete und von feinen Böglingen so sehr geschätzte Mann ohnsstreitig den größten Einstuß auf die wissenschaftliche und sittliche Bilbung Nievlai's. Oft und siets mit

bankbarer Ruhrung hat er fich biefes um fein Gluck fo febr verdienten Mannes erinnert. Das Drudenbe feiner Lage hinfichtlich feiner oconomischen Berhaltniffe murbe ihm burch bie freundliche Begeanung biefes wurdigen Erziehers um vieles erleichtert. Auch war wohl nie ein Bogling bankbarer gefinnt und mehr für feine Bildungsanftalt, als Nicolai für bie Frankische Stiftung eingenommen. Bei aller Borurtheils = Freiheit hielt er boch gang befonders auf sein hallisches Waisenhaus. Bon feinen Lehrern ward er feinen Mitschulern als Mufter bes Aleifies und der Sittlichkeit bargestellt und biefe bewunderten ihn wegen seines Bielwissens. Schon als Primaner gab er Unterricht in verschiedenen Claffen des Baifenhaufes und fein Lehrtalent, mels ches fich Ichon bamals in Scharffinn und Bis offenbarte, Terhielt ihm die Autorität felbst vor gable reichen Schulern. Er fette biefes Geschaft auch noch nachber als Student fort.

Mus biefem Jugendleben Nicolai's find unsnoch ein paar Anecdoten bekannt, die hier ihren Plat finden mogen. Die eine erzählt er zuweilen felbst. Auf einem Spaziergange als Waisenknabe beschäftigte ihn einst feine trube Aussicht in bie Butunft. Bei ber Durftigfeit feiner oconomischen Berhaltnisse schien es ihm kaum möglich, seinen Bunfch, ju ftubiren, erfüllt ju febn. Da fand er einen Beutel mit einer namhaften Summe Gelb. Er brachte ben Fund feinen Borgefetten, Die ben Eigenthumer jum Empfange bes Gelbes aufforbers, Da aber die Nachfragungen vergeblich blies ten. ben. murbe ibm bas Gefundene zu Theil und er bielt biefen Umftand nun fur eine bobere Beifung. in bem begonnenen miffenschaftlichen Leben fortaus fahren. Die andere Erzählung theilt ein Freund. bes Berftorbenen, welcher zu ber Beit in Salle

ftubirte, als Micolai berangewachsener Boaling bes Baifenbaufes war, in folgenden Worten mit: "Im Sahre 1788 plauberte ich mit einem anbern Stubenten und Landsmanne Nicolai's über bas bamals erschienene Religionsebict. Da trat berein' ein fcbo. ner, vollblubender Jungling in Baifen = Uniform mit seinem blanken Schilbe geschmuckt. Es war Nicolai. Sein frisches Aussehn erfreute mich. Wir fetten unfer Gefprach fort, aber mein Blid mar unterbeg unverwandt auf den blubenden Waifenknaben gerichtet und mit neuem Intereffe bemerkt ich an feinen Mienen und Bewegungen, wie biefes und jenes am Gesprach ihn jum Wiberspruche reize. Das mar mir erfreulich, weil ich biefen jungen Menschen sprechen zu boren munschte. Aufgeforbert bazu ergriff er ben Faben ber Unterhaltung und nun war die Sache bie feinige. Freilich machte ber Gegenstand bes Gesprachs bamals allgemeines Auffehn; aber, daß ein Waifenknabe von etwa 16 Sahren bem nachgebacht habe und barüber zu fores chen geneigt fen, mar boch eine feltene Erfcheinung. Sa, er sprach in edler Bescheidenheit und entwik telte Sinn und Erkenntnig, daß ich erstaunte."

Bu Oftern 1789 bezog Nicolai, ausgestattet mit gründlichen Kenntnissen die Universität. Hier widmete er sich den theologischen und philosophisschen Wissenschaften mit Vorliebe und hielt die Vorslesungen der Prosessoren Knapp, Eberhard, Waas besonders werth; in der Philosogie hatte er Wolfen zum Führer. Mehr wollte er nicht hören, als er mit eigener Kraft verarbeiten konnte. Daher nahm er wenig Collegia an und schried mehr sür sich, als in denselben. Er war wiederholentslich ausgesordert, in das philosogische Seminartium zu treten, reichte auch Probearbeiten ein, welche große Erwartungen erregten; aber er nahm

bie Unerbietungen nicht an, um fur fein Baifenbaus und fur feine Laune gu arbeiten. - Gein Befen als Stubent war friebfertig, und guruds baltenb; aber man batte ibn gern megen feines oft ergreifenben Biges und feiner bescheibenen Dits theilung, die frei von allem Eigenbunkel mar. Großen Umgang fonnte und wollte er nicht haben. Er gefiel fich am mehrften und mar am intereffanteften in einer Gefellschaft von wenigen Befanna ten und Freunden, wo ein jeder mit Grund und Laune fur feine Deinung ftritt. Sier mar er theil= nehmend, lebensfroh und jovial, wo nicht feine beschrankten Berhaltniffe ber Lebhaftigkeit feines Geiftes Grenzen setzen. Durch fein geregeltes Les ben, feine Ordnungsliebe und feinen Kleif fand er bei feinen Bekannten in Achtung und, wiewohl er fich burch feine Renntniffe bor ben meiften berfel= ben auszeichnete, ließ er bieg bie Schwächeren nicht empfinden, welches ein Grund mehr zu ber ihm allgemein bewiesenen Freundschaft mar.

Nachbem Nicolai feine Universitatsiahre in nublicher Thatigfeit und ftrenger Borbereitung und Uebung für feinen Beruf verlebt hatte, murbe er auf Empfehlung eines feiner Gonner im Jahre 1792 pon bem bamaligen Director bes Baifenbaufes und Pabagogiums zu Bullichau, bem Confiftorialrath Dr. Steinbart, an baffelbe als Lehrer und Erzieher berufen. Sier eröffnete fich ihm ein weites Feld für nusliche Wirlfamleit. Es wurde ibm, obgleich er noch nicht 20 Sabre alt war und feiner frifchen Gefunds beit wegen noch viel junger zu fenn fchien, fogleich Die Leitung bes Unterrichts in ber hebraifchen und griechischen Sprache in ber erften Claffe ber Un= ftalt übertragen. In biefer Gigenschaft ift er als Lebrer am langften, namlich mabrent ber gangen Beit feines biefigen Umtes bis wenige Sabre por

<sup>16</sup> 

feinem Lobe, ja im Sebraifchen bis einige Donate vor bemfelben, wirkfam gewesen. Es ift wohl nicht zu wiel gesagt, wenn man behauptet, baf er einer von ben erften Lehrern biefer Unftalt gewefen ift, ber bie bober geftellten Forberungen bes Beitgeiftes an biefen Theil ber Gymnafialbilbung begriff. und burch seine Interpretationsart zu befriedigen fuchte. Daber blieb er auch als Lehrer nicht bei ber Art, die alten Sprachen zu treiben, ftehen, bie er erlernt hatte, ober bie ihm eigenthumlich gewors ben war, fonbern er beobachtete aufmertfam bie Rortschritte ber neuern Philologie und anberte, wenn er fich von bem Befferen überzeugt batte. feine Meinung, feine Befte und feinen Bortraa bem gemaß ab. Unter ben Griechen maren es por= zuglich Plato, Xenophon, Lucian, Plutarch, Theos phrast, homer, Sophokles und Theokrit, bie ihn anzogen und für welche er bas Intereffe feiner Schuler erwarmte. Unter ben Lateinern befchafs tigte er fich, als Lehrer ber obern Claffen, am liebsten mit Cicero und Soraz.

Außer biesem Sprachunterrichte bat Dicolai auch zu andern Beiten balb biefer balb jener Dis ciplin in den verschiedenen Classen der Schule porgestanben. Unter anderem erinnern fich viele feiner Schüler (und er selbst sprach spater oft davon) bes durch ihn fo interessant gewordenen geographisfchen Unterrichts in Quarta, ben er eine lange Beit. mit größer Borliebe und mit entschieden guter Birkung gegeben bat. Als nachher, wie er zu fagen pflegte, die großen politischen Beranberungen feine fconften befte und Ausarbeitungen barüber unbrauchbar machten, entlebigte er fich biefes Gefchaf-

tes ganz.

3m Jahre 1797 übernahm er einem neuen Boruf, bem er feitbem mit treuer Liebe nachfing. × 1

Reiter .

Der bamalige frankliche Prebiger bes Baifenbaus fes, Inspector Bismar, bedurfte einer Erleichs terung feines Umtes. Diefe murbe ihm baburch. baß einem ber Lehrer bei ber Unstalt bas Geschäft bes sonntägigen Predigens in der Kirche bes Bais fenhauses übertragen wurde und jener sich nur bie Amtsverrichtungen vorbehielt. In bem gebachten Jahre erhielt Nicolai dieses Geschäft zur Bermals tung. Mit erneuter Liebe fehrte er in ber freiern Beit, Die ihm burch Abnahme mehrerer Lebrftuns ben wurde, zu feinen theologischen Studien gurud: fo bag, als er im Sahre 1800 bei gunehmenber Kranklichkeit bes Inspectors Wismar zu beffen Ubs junctus im Predigtamte beforbert werden follte und zum Behufe ber Orbination ein Eramen zu beffes, hen hatte, die damalige Behorde urtheilte, bag ibr seit geraumer Zeit kein so tuchtiger, in Sprachs und Sachkenntniffen vorzüglicher Ordinandus vorgetommen fen. Dit mufterhaftem Gifer wibmete fich Nicolai nun bem Amte eines Geistlichen und eines Lehrers ber Religion, welches er feit 1805, nach bem Tobe bes Inspectors Wismar, allein verwaltete. Sier hat er unfäglich viel Gutes gewirft, viele Bergen erbaut, viele Gemuther burch bie Kraft religiofer Wahrheiten aufgerichtet unb viele junge Chriften zu einem gottseligen Leben porbereitet und eingesegnet. Der Staat ließ bieses große Berbienst nicht unbeachtet. Die bochfte Beborde beehrte ihn im Jahre 1818 mit bem Titel. Professor und erheiterte ihm burch biefe Auszeichs nung ben Abend seines mit korperlichen Leiden erfüllten Lebens.

Denn auch sein kraftvoller Körperbau unterslag ben Beschwerben seines Berufs. Bor etwa 10 Sahren spurte er bie anfangende Abnahme seiner Krafte. Angestrengte Kopfarbeit verursachte ihm

Anbrang bes Blutes nach bem Ropfe; anhaltenbe Bewegung, bie ihm vielleicht bienlich gemefen mare, verboten ihm theils feine Gefchafte, theils bie gunehmenbe Starte feines Leibes. Er mufite nach und nach einzelne Theile feines Berufes auf= geben, um feine Rraft fur bie übrigen zu erhalten. Der Gebrauch mineralifcher Baber gab ibn mobil auf einige Beit feinen Geschaften in verjungter Gefundheit gurud; allein bie gute Wirfung berfel= gen in frubern Sabren blieb fpaterbin aus und immer beutlicher entwickelten fich bie Unzeigen einer tobtlichen Bafferfucht. Dhne eigentlich gefund gu fenn, erfchien er boch oft als gefund burch ben 3wang, welchen er fich anthat, um noch einigen Gefchaften vorzufteben. Und fo bat feine Liebe für ben ihm angewiesenen Beruf faft bis gu feinem lettem Uthemgug mit bem Tob um fein Leben ge= Fampft, welches er nach einer fcmerghaften Rrantheit von brei Bochen im 51. Sahre feines Alters am 23. Rebruar 1823 enbigte. Gine Gattin und amei Bochter beweinen feinen unerfetlichen Berluft.

Ricolai gehörte zu benjenigen Menschen, welche einer ausmerksamen Betrachtung ihres Lebens und Wirkens wurdig sind. Schon sein Aeußeres mußte diese Ausmerksamkeit erregen. Der gunstige Eindruck, welchen ein Zusammentressen mit ihm, jedem sinnigen Beobachter, der ihn zum ersten Male sah, einprägte, bestätigte wenigstens in diesem Falle die sonst gewöhnliche Meinung, daß der innere Mensch sich häusig durch sein Aeußeres, seine Haltung, Miene und sein Auge kund gebe. Das Interesse wuchs dei nachheriger genauerer Bekanntschaft mit ihm. Nicolai hatte einen wohlgenährten, von Natur krastvollen Körper, der ihm indes in den spätern Jahren durch Korpulenz beschwerlicher wurde. Seine Haltung war ebel und frei; sein Blick sess

und burchbringenb und um fo ficherer treffenb, je mehr er bei ber Schmache feines Gebors gewohnt war, fich auf bie Scharfe bes Muges verlaffen au muffen. Gein wurdevoller Unftand war befonbers bemerkenswerth bei feinen amtlichen Berrichtungen als Beifflicher. Benn er in feiner Umtofleibung por bem Altar ober auf ber Rangel rebete ober bes tete, haben bie Deiften bie treffenbe Mehnlichkeit zwischen ihm und ben gewohnlichen Bilbern Luthers erfannt. Diefe Mebnlichfeit weiter treiben und auch in Meugerungen feiner Beiftesthatigfeit wieber fin= ben zu wollen, murbe thoricht, und fast Berrath an ber Bescheibenheit Dicolai's in biefer Sinficht fenn, ber bie Meinung feines Publicums baruber allerdings kannte, fich auch wohl beshalb freute, nie aber einen bobern Werth barauf legte, als ei= nem gludlichen Gefchenke ber Natur gebubrt.

Doch fein Beift und fein Berg maren es eis gentlich, die ihn einem jeben werth machen mußten, ber bie Freude feines nabern Umgangs genoß; und grade barin zeigte er fich ja fo liebevoll und human. Wie gludlich pries er fich im Kreife feiner Freunde und Collegen. Wie willig bot er fich auch bem Gingelnen bar, ber ibn auffuchte! und wie leicht war es felbft für Manner, bie an Sabren und Erfahrungen weit unter ibm fanben, ihm nabe ju fommen, und aus feinem Umgange ju lernen, baraus Fingerzeige fur ihr Berhalten zu entnehmen, ohne bag er felbft bie Abficht gehabt hatte, fie gu geben! In feinem bauslichen Leben zeigte fich Nicolai als ein gart= licher Gatte und liebenber Bater. Freubenfcenen etwa bei Ramilienfesten liebte er weniger, als viels leicht die Geinigen wunschen mochten; aber wenn biefe ibm gemiffermagen gum fcberghaften Erog ben= noch bei irgend einer Gelegenheit einer Ueber= rafchung bereiteten und fich nun baruber freuten,

ba freute er fich mit ihnen, wenigstens ihrer felbst wegen. "Gott," fagte er bann wohl, "man wird "mit froh, wenn man bie Rinber fo froh fieht. Bie gludlich ift man boch in folden Sabren." Die Reftigfeit feiner Grundfate im Sanbeln ma. aroß, felbst bewundernswerth. Und da dieselbe mit ber ftrengsten Wahrheitsliebe gepaart war, fo ge= borte er unter biejenigen Menschen, auf welche man fich vollig verlaffen konnte; fo bag, wer ihm mit offenem Butrauen entgegen kam, fich nie in ibm taufchte. Aber aus bemfelben Grunde ließ er fich auch burch Wiberspruch nie in seiner Sandlungeweise bestimmen. Denn feine Grunbfate, bie er burch Theorie und Praris fich angeeignet batte, waren ihm gewissermaßen beilig geworden; ihnen gemäß richtete er auch bie kleinste feiner Sanblungen ein, und so erschien oft als Laune, was aus ern= fer Ueberlegung und ftrenger Folgerichtigfeit berborgegangen mar. Er mar übrigens weit bavon entfernt, feine Grunbfage Unbern aufbringen au. wollen: im Gegentheil mar ihm Berschiebenheit ber Ansicht und Handlungsweise lieb und ein willkomm= ner Gegenstand mundlicher oder schriftlicher Unter-Wer ihn also barum vermied, weil -bandluna. feine Meinung nicht bie Nicolai's war, that ibm febr webe. Er ift umgekehrt nie fo verfahren; et machte nur an Undere diefelben Forderungen in Sinficht ber Festigkeit ihrer Handlungsprincipien, bie er an fich felbst machte. Nur ba horte bie bergliche Buneigung auf, wo er Unbeständiakeit im Wollen und Sanbeln ober Mangel an sittlicher Grundlage dabei erkannte; wiewohl er auch hier Beweise gegeben hat, daß ihm die fonft schwere Tugend, felbst feinen Feinden Gutes zu thun, nicht schwer geworden ift. Ein vorzügliches Interesse erweckte Nicolai

burch feine geistige Bilbung. Borberrichend mar unter ben Kraften feines Geiftes bas Dentvermogen ausgebilbet. Alles, mas er fprach, vortrug ober fchrieb, mar ausgestattet mit einer großen Rlarheit der Begriffe und mit einer nicht gemeinen Scharfe bes Urtheils. In ber Kunft zu disputiren war er Meifter, und alles, mas er vortrug, er= wedte barum eine so allgemeine Theilnahme, weil es, ohne gewöhnlich zu fenn, boch in einem boben Grade faflich mar; eine Folge ber lichtvollen Klarbeit seiner Begriffe und Schlusse, die es auch einem ungeübtern Verstande leicht möglich machte, ihn zu verstehen, und die Aufmerksamkeit felbst da unablaffig fesselte, wo man nicht geneigt mar, feiner Meinung beizutreten. Das Geistvolle in seinem Wesen verlaugnete sich nie, auch nicht in kleinen nur hingeworfenen Meußerungen. Er liebte ben Wit, die Allegorie, die Fronie in feinen Unterhal= tungen wie in seinen Vortragen. Wie viele Belege bazu hat sein practisches Leben als Erzieher, Pre-Diger und Lehrer geliefert! Wer unter ben Bielen, bie ihn in einer ober andern Geftalt naber gekannt haben, mußte nicht Beispiele bagu aus feiner Erfahrung anzuführen! Wenn er alfo auch in feiner stillen Burudgezogenheit boch von geiftreichen Leuten von verschiedenen Standen und Altern aufge= sucht und geachtet wurde, so war die Ursache ba= von vorzüglich biefe verständige und systematische Beife, mit ber er burch feinen Geift Alles, mas er feiner Betrachtung unterwarf, beherrschte, mit ber er Undeutlichkeiten aufhellte, Irrthumer berichtigte und 3weifel lofte. Auch Frauen haben an seiner mundlichen ober fcbriftlichen Unterhaltung felbft über wiffenschaftliche Gegenstände großen Geschmack gefunden.

Bohl am unzweibeutigsten mochte sich bas

gunftige Urtheil über Dicolai als geiftlichen Rebner aussprechen. Geine Berebfamteit trug bas Beprage feines gebilbeten Beiftes. Gein Grunbfas babei, ben er gelegentlich oft aussprach, mar, flets ben Beg jum Bergen burch ben Berftanb gu fin= ben. Mles, mas blos auf die Rubrung und Erfcutterung abzwecte, vermied er forgfaltig in feis nen Reben und Prebigten, fo wie Mles, mas nur buntle Gefühle und Ahnungen bervorbrachte. Das Muftifche haßte er vollig und machte bavon nie Gebrauch. Dagegen hielt er auf eine ftrenge logifche Disposition und mußte fur bie Sauptgebanten feines Thema's in ber Regel fo paffenbe und furge Musbrude ju finben, bag nichts leichter war, als eine feiner Reben burch bloges Unboren berfelben, ber Sauptfache nach im Gebachtniß gu behalten. Er bat fich oft bas verzeibliche und feis nen Schulern nubliche Bergnugen gemacht, burch bie lettern feine gehaltenen Reben aufschreiben gu laffen. Debrere baben ibn bann burch bie Ges nauigfeit, mit ber fie feinem Gebanken : Bange gefolgt waren, überrafcht, und waren fogar im Stanbe, bas von ihm Gefagte in einigen Stellen fast wortlich zu wiederholen. Much ahnliche Beis fpiele aus ber ungebilbetern Claffe feiner Buborer bat er oft erlebt und wohl zuweilen feinen Freunben als befriedigende Beweife bes gemachten Gin= brudes mitgetheilt. Dag aber wirklich fein geifts liches Umt fruchtbringend gewesen ift, wiffen Alle, bie ihn in biefer Wirkfamkeit gefannt haben. Seine Prebigten erbauten nur burch bie ffrenge Babrbeit ber barin vorgetragenen Gebanten. Da mar nichts bingu gu munfchen, nichts murbe vermißt; fonbern jebe Prebigt, jebe Gelegenheits=Rebe, machte ein in fich gefchloffenes Gange, bas burch feine fp= ftematifche Ginheit ben Geift feffelte und burch bie

Rraft feiner Babrbeit, bas Berg gu Entichluffen bewog. Dan lefe feine Baterlanbs prebigten. von benen zwei Sammlungen erfchienen find; Bullichau in ber Darnmannichen Buchbandlung. 1814 und 1816. - In biefem Ginne waren auch feine Confirmationsfeierlichkeiten eingerichtet. Bom er= ften bis jum letten Borte, burch Gebet, Rebe, Prufung und Ginfegnung binburch brebte fich 211= les um ein Sauptthema, welches ffreng burchge= führt murbe und nur burch bie unwiderlegliche Gewigheit aller babei ausgesprochenen Gebanten. bie Gemuther ber Confirmanben fo mohl, wie ber Buborer ermarmte und in bie feierlichfte Erbanung

perfette.

In feinem anbern Berufe als Lehrer ber Schule und als Erzieher hat Nicolai ein unbeftrittenes großes Berbienft um bie Unftalt gehabt. Diefer foftematifche Denter mar recht eigentlich jum Lebrer geboren; und, wenn irgend etwas, fo baben feine Schuler von ihm gelernt, alle ihre Rennts niffe mit Deutlichkeit und Bestimmtheit in fich auf= gunehmen. Salbmabre Untworten feiner Schiler galten ihm wie gar feine; und eben fo verlangte er bie richtigen Untworten auch flets in einer gefälligen Korm bes Musbrucks. Go tam es, bag ben Schus Iern feber Gegenftanb feines Unterrichts auch ein Mittel zu einem beutlichen und bestimmten Musbrud in ber Muttersprache wurde. Muf ben gros Ben Umfang bon Renntniffen brang er eigentlich bei feinen Schulern nicht unmittelbar, Aber inbem er einen fleinern Rreis berfelben mit befto grofies rer Genauigfeit forberte, inbem er por allen Dingen wollte, bag ber Schuler fich ftets ber Grunde fur feine Bahrheiten bewußt fen, inbem er auf Bunbigfeit und Schonheit bes mundlichen Musbrude ftrenge bielt, inbem er bei Gegenstanben fur

bas Gebächtnis nur bas ganz feblerfreie Auffagen berfelben lobte, indem er endlich bei fcbriftlichen Arbeiten auch bie Sauberteit und Schonbeit ihrer außern Korm nicht fur außerwesentlich hielt; fette er in feinem Unterrichte fast alle geistigen und medanischen Rrafte ber Schuler gleichzeitig in Thatigfeit, machte fie fo fur bas eigne Stubium gefchickter und forgte alfo mittelbar bafur, bag. Le fich mit mehr Leichtigkeit einen größern Umfang von Kenntniffen felbit erwerben konnten. Diefes Berdienst Nicolai's um seine Schuler ist auch von vielen berfelben mit ungeheuchelter Dankbarkeit anerkannt worden. Den tragen Geift ermunterte & weniaftens burch bie ftrengen Forberungen feiner Unterrichtsmethode: ben Mittelkopf schlug er nicht nieber, indem er ibm bie Grenze feines Wiffens nur maßig abstedte, aber freilich bafur auch verlangte, daß er barin vollig Bescheib wiffe; und ben talentvollen Jungling regte er zum eignen Rop fchen an. "Das banten wir," fagen noch jest Danner in Memtern, Die einst feine Schuler maren, "Micolai, baß er uns Luft zum Arbeiten beibrachte."

Ihm war auch das Unterrichten ein heiliger Beruf. Nie hat er auch nur eine Stunde leichtsfinnig und oberflächlich halten. Er bereitete sich sorgfältig vor, eben so wohl für das, was er vortragen, als wie er es vortragen wollte. Der große Ernst, den er bei'm Unterrichte bedhachtete, das hohe Gewicht, welches er auf das Geschäft des Lehrers legte, brachte auch bei seinen Schülern eine dem entsprechende Hochachtung vor dem Lernen hervor, so daß nirgends weniger, als in seinen Lehrstunden die Fehler der Unausmertsamkeit, der Faulzbeit und Flüchtigkeit bei den Schülern zu demerken waren und daß diese auf sorgsältige Ansertigung der, seinen Unterricht betressen, Arbeiten

eine porzugliche Aufmerkfamkeit verwendeten. Durch biefes Lehr : Talent erleichterte er fich feinen Beruf. Die Schuler maren es an ibm nicht anbers ge= wohnt, als bag es bier auf Punktlichkeit und getreue Abwartung alles beffen, mas zu thun mar, gang porzuglich ankam. Daber waren feine Claffen ohne auffallende Beisviele von Strenge und Barte in Drbnung; die Penfa wurden in ihren bestimmten Terminen eingeübt und bie halbiabrigen Prufungen feiner Claffen zeugten für bie 3med= maßigfeit feiner Methode fo fehr, baß fie nicht nur in einem hoben Grabe befriedigend, fonbern burch bie Gigenthumlichkeit feiner Beife auch felbft für ben gaien bochft intereffant maren. Dit mabrem Boblgefallen haben Kenner bes Unterrichtsgeschaf= tes, Gelehrte und Schulmanner feinen Drufun= gen beigewohnt und febr oft bas Geftanbnig abge= gelegt, baß fie babei einen mabrhaft geiftigen Ge= nuß gehabt und ihm gern noch langer zugehort batten.

Diese große Ausmerksamkeit, die Nicolai auch ber außern Wurde des Unterrichts-Geschäftes widmete, macht es begreislich, wie er durch sein schwades Gehör nicht an der Ausübung besselben gehindert werden konnte. Allerdings rügte er es streng,
wenn etwa ein Schüler einen Mißbrauch mit diesem körperlichen Fehler gemacht hatte; aber dies
würde nichts gefruchtet haben, hätte er die Ausmerksamkeit der Classe nicht sonst auf den Gegen-

ftand ber Lehrstunde zu feffeln gewußt.

Seine Art zu unterrichten stand übrigens mit seinem Erziehungsspsteme in inniger Bereinigung und Wechselwirkung. Dieselben Grundsätze der strengsten Confequenz und der punktlichsten Genauigekeit haben ihn, wie überhaupt, so auch in der Erziehung, zu Führern gedient. Seine Zöglinge was

ren an einfache Gefete gebunden, bie er ihnen bei ihrem Gintritt in fein Saus befannt machte und nun bie Befolgung berfelben als ihre einzige aber unerläßliche Pflicht von ihnen forberte. pflegte er ihnen die Grunde zu biefen Befegen mohl mitzutheilen, bamit fie nicht unwiffend, nicht mechanifch banbeln burften. Weiter fand aber in ber Regel feine Museinandersetzung und Untwort auf bas bei jungen Leuten fo gewohnliche "Barum?" Statt. Er berief fich bann auf bas fcon befannte Befet und fchnitt fo alle Ginwendungen ab. inbem er wohl wußte, bag ber Gehorfame fich balb pon felbft wieber zu recht finden und bei bem Di= berfpenftigen alle noch fo gablreichen Erorterungen nur zu neuen führen wurben. Allerbings mar er ein ftrenger Pabagog; aber nicht in ber Urt, wie er Bergehungen bestrafte, fonbern in ber, wie er feine Boglinge behutete, bamit fie Dichts Strafwurdiges thun mochten. Daber war er auf bie leichteften Buneigungen berfelben zu etwas Schlech= tem aufmertfam, und wendete bei Beiten feine pas bagogifchen Mittel an, um bem noch Schlechteren porzubeugen. Wenn es baber auch manches ans Scheinend Beringfügige für feine Boglinge gu beobachten gab, fo hatte er boch auch bafur, wenn man genauer gufab, feine mobl überlegten Grunde und arbeitete immer bem Grundfat gemaß, baß bie mabre Erziehungsfunft nicht erft abwartet, bis bas Unfraut in bem jugenblichen Bergen fraftig emporgewuchert hat, und es bann mit Schmerz für ben Erzieher und ben Bogling gewaltfam ausrottet, fonbern bag fie forgen muß, fo menig, als moglich Unfraut auffeimen zu laffen. Go mar wenigstens ber Ginn feines gangen Erziehungsin= ftems und bie meiften, auch bie von ben Unfichten anbrer abweichenben Maagregeln find baraus erflar-

bar. Mit Meugerungen ber Liebe und bes Lobes gegen feine Boglinge mar er fparfam. Er pflegte gumei= len fich barüber fo auszusprechen: "Man muß bie jungen Leute lieben; aber es ihnen nicht fagen, bag man fie liebt;" ein Gat, ber richtig verftanben, auf jeben Kall viel Bahres enthalt. Daber that er auch auf die Meugerungen ber Gegenliebe von Seiten ber fleinen und ungebilbeten Boglinge gern Bergicht. Denn er mußte, bag entweder ehrfurchts= bolle Scheu fie bavon abhalte, ober bag in reiferem Alter bie bankbare Erkenntlichkeit bei benen nicht ausbleiben merbe, in beren Berg er ben Gamen bes Guten gepflangt hatte. Gie ift auch bei ben Meiften nicht ausgeblieben. Biele Danner in Umt und Burbe, viele Meltern, viele erwachfene Boglinge im weiten und engen Umfreise haben feine Berbienfte um fie erfannt und fegnen jest mit bants barem Bergen fein Unbenfen.

Um fo vielerlei Gefchaften mit gleichem Er= folge porffeben zu konnen, mar freilich ein nicht gewohnlicher Grab von Fleig nothig, ben aber auch Dicolai befaß. In ber Beit feiner ruftigen Birtfamfeit mar fein Zag, feine Boche und jeber ber großern Beit = Abfchnitte regelmaßig eingetheilt, wie bief von einem Manne, bem es Natur mar, Mues fostematisch zu behandeln, schon zu erwarten ift. Eine gewohnliche und boch fo oft verfaumte Regel für Manner in vielen Geschaften befolgte er mit anaftlicher Gemiffenhaftigkeit, namlich nie eine Ur= beit zu verschieben ober bis zum außerften Zermin bamit zu warten. Die laffigern Gefchafte nahm er lieber fogleich und querft vor, um einen beitern Beift und ein freies Gemuth fur Lieblingsarbeiten au bewahren. Satte er bann für bie Lettern Luft und Laune, fo ging er frifch baran und lief bie Er= warmung für eine Sache nicht erfalten. Dann

Ĺ

aber konnte er burch Nichts gestort werben, bis bie Arbeit entweder zu Stande gebracht mar, ober bie Dauer berfelben eine Unterbrechung ober ein Abwarten ber erneuten Lust nothig machte. Daher tam es, bag Mues, mas er that, Die frifche, lebendige Rarbe eines innig bafür ergriffenen Geis ftes und erwarmten Bergens trug. Nur mit bem letten Sahrzehend feines Lebens nahm mit ber wach fenden Kranklichkeit feine Thatiakeit ab. Doch behielt er sich auch in bem letten Sahre noch ben Religionsunterricht in einer ber Claffen bes Dabas. gogiums und bie Erziehung einiger ihm anvertraus ten Zoglinge vor. Wenn ihn bann ber Kummer über das Dahinschwinden seines Lebens nieder beugte, fo fand er oft im Unterrichte noch feinen Eroft und geftanb noch wenige Bochen vor feinem Dobe, bag er fein Leiben zu feiner Beit mehr, als in der Lehrstunde vergesse. —

Dieß ift bas Bild eines Mannes, ber 31 Sabre lang ber Unstalt gebient, ihr Gesundheit und Les ben gewissermaßen zum Opfer gebracht, und fich unsterbliche Verdienste um dieselbe erworben bat. Mit um fo begrundeterem Rechte mußte fein Tob in Trauer versegen. Die feierliche Bestattung feis ner irbischen Sulle unter Begleitung sammtlichet Boglinge, Schuler und Lehrer ber Unftalt und aus Berbem einer bedeutenben Ungahl feiner Berehrer im weiteren Kreise war nur bas Resultat eines laut und allgemein ausgesprochenen Wunsches, ben Boll bankbarer Berehrung auch bem entschlafenen Lehrer und Freunde noch barbringen zu konnen. Bei biefer Gelegenheit sprach ber basige Superintendent und konigl. Commissavius ber Schul-Prus fungscommiffion bei biefer Unftalt, Begener, vot ber Leiche bes Berftorbenen ein feierliches Gebet, in welchem er Gott für bie Wohlthaten bantte, bie

er burch ben Entfeelten ber Gemeine, ben Schulern und Freunden desselben erwiesen habe; wobei er Gelegenheit nahm, an die Berdienste Nicolai's in seinem verschiebenen Beruse zu erinnern und die Gestühle auszusprechen, die die Herzen Aller erfüllten, welche nur noch einer solchen erbaulichen Anregung bedurften, um über zu strömen in Wehmuth und Erauer.

Bu einer eigentlichen Gedachtnißfeier bes verewigten Nicolai versammelten sich am Sonntage barauf sammtliche Mitglieder der Anstalt in der Kirche des Waisenhauses, wo der Oberlehrer am Padagogio, Dr. Rattig, eine dem glorreichen Anbenken des Geseierten wurdige Gedachtnißrede hielt; boch bleibender noch, als das flüchtige Wort wird sich sein theures Andenken in den Gerzen so Vieler seiner Verehrer, Freunde und Zöglinge erhalten, und nur mit ihrem Leben verlöschen. Denn sein Leben und Wirken war ein unermüdetes Saen für bie Ewigkeit.

## Peter Anton Ulrich Piutti.

Raufmann in Dhrbruff im Bergogthum Gotha.

geb. ben 5. Juli 1750. gest. ben 28. Febr. 1828.

Sowohl Charafter als Berbienfte und besondere Schicksale zeichnen biefen thatigen Mann auf eine fo feltene Beife aus, baß er aus biefer breifachen Rudficht wohl ein offentliches Denkmal verbient. Er mar zu Palutzza in ber venetianischen Provins Cargna geboren, und tam mit feinem Bater, bem Sanbelsmann Leonhard Piutti, in ben fechziger Sabren bes vorigen Sahrhunderts, noch als gam junger Mensch nach Dhrbruff, wo fein Bater nicht nur einen Materialhandel trieb, fondern fich auch mit Speculationsgeschaften abgab, und eine Baarens Dieberlage in Gotha befag. Bei biefen Gefchafs ten benutte er feinen Sohn als Gehilfen. Dah rend biefer Beit tam fein Bater auf ben Gebanten. eine Seifenfabrit in feinem Baterlande anzulegen. und reifte beshalb babin, um vorlaufige Bortebrungen bagu zu treffen, tam aber nicht wieber gurud, weil er, wie man vermuthet, in die Gewalt folder Menschen gefallen war, bie ber Reib gegen ihn ruftete, indem fie feine Unternehmungen für fic nachtheilig hielten, und ihn im Sahre 1778 gwis schen Tolmezzo und St. Blatt ermordeten. Gein

Sohn betrauerte bas ungludliche Schidfal feines Baters mit tiefet Behmuth, und befchloß, fich bier als in einem zweiten Baterlande anzusiebeln. 3m Sahr 1774 verheirathete er fich mit ber Tochter bes hiefigen Rathsherrn Albrecht, Glifabethe Chris stiane, mit welcher er in einer gludlichen Che lebte und 11 Kinder, 4 Tochter und 7 Gobne zeugte. wovon noch 2 Tochter und 4 Gohne leben. Diefe erzog er nach ftrengen Grundfagen, und, fo vers Schieben fich auch ber Character ber Rinber außerte. und fo febr fie auch zum Theil in ihrem Berhalten von einander abwichen, mit gleicher Liebe und Rurforge für ihr Beftes. Er mußte fich freilich. megen feiner oftern und langern Reifen, von feis ner Kamilie oft auf lange Zeit trennen, und gros Ben Theile ihre Erziehung feiner Gattin überlafs fen, welche nicht allein nachsichtiger mar, fonbern auch, ihrer garten Natur nach, ber vaterlichen Strenge. welche ihr für heftigkeit galt, moglichft vorzubeu= gen fuchte. Doch forgte ber Bater fur die Bils bung feiner Rinder burch Unwendung ber, für ibs ren Unterricht ihm gu Gebote ftebenben, Mittel und. Belegenheiten auf's Gorgfaltigfte, und feinen Auf= mand ließ er fich babei reuen, fobalb er ihm bagt erforderlich schien. Dbaleich er felbst in ber cas tholischen Religion erzogen war, und fich auch bis an fein Ende offentlich bazu bekannte, fo ließ er beffenungeachtet alle feine Kinder nach bem luthes rifchen Glaubensbefenntnig erziehen, und verlangte von teinem, fich zu feiner Rirche zu halten. genugte ibm, fie in einem freien Glauben an bie gottlichen Bahrheiten bes Chriftenthums unterrichs ten ju laffen, fie ju einem fittlich driftlichen und außerlich anstandigen Leben anzuleiten, und nichts gu verfaumen, mas fie gu ihrem funftigen Berufe tuchtig machen konnte. 3wei Sobne fegen feine

Seschäfte als einsichtige und nühliche Manner im Baterlande fort, zwei Andere haben sich in Rußland niedergelassen, und seine Tochter haben ihren Gatten ein glückliches Leben in der Ehe gegründet. Schon im Jahre 1797 raubte ihm der Tod seine erste Gattin in ihrem 43. Lebensjahre. Zwanzig Jahre lebte er hierauf als Wittwer in Verdindung mit seinen Kindern sehr zufrieden, dis er es fürgut hielt, jenen beiden Sohnen seine Waidsabrik zu überlassen, und sich mit der hinterlassenen Wittwe eines Försters Asmus zu verbinden, mit welcher er noch sechs Jahre in glücklicher Verbindung stand, und die Wohlthaten einer guten Pflegerin dis in

fein 73. Lebensjahr in ihr verehren lernte.

Als Catholit lebte er bier allein unter luthes rischen Protestanten, und er hielt fich baber zu eis ner, in Gotha bestehenden, fleinen Gemeinde feiner Rirche. Die weite Entfernung hielt ihn nicht ab, beshalb oftere Reifen bahin zu machen, um in ber Berfammlung feiner Glaubensbrüber feine Andacht zu pflegen, und an ihren gemeinschafts lichen Religionsubungen Theil zu nehmen. Db er gleich hellere Unfichten gewonnen, und manche Meinungen feiner Rirchenpartei aufgegeben batte. fo bielt er es barum boch nicht für rathsam, fic offentlich von ihr los zu fagen, und zu einer ans bern Partei feierlich über zu treten, ba es ja mobl, feiner Meinung nach, weniger barauf antomme, zu welcher Partei man fich, in Abficht bes offentlichen Gottesbienstes, halte, als bag man einen vernünftigen Christenglauben zu haben und zu erhalten, fich angelegen fenn laffe, feine abweichenben Grunbfate von feiner Partei, mo es schicklich und erforderlich sen, und wo man als aufrichtiger Mann sprechen muffe, unverhoblen an ben Tag lege, und in seinem Leben zeige, wel-

dem Glauben man augethan fen. Fleißiges Lefen gemeinnütiger Schriften und Blatter, gute Res ligions = und Undachtsbucher und feine oftern und größern Geschäfts = Reifen in's Ausland batten ibn mit vielen beffern Ginfichten und nuglichen Renntniffen bereichert, welche ihm nicht nur ein bloges oberflächliches Wiffen und reiferes Urtheil verschafften, fonbern auch zu feiner geiftig fittlichen und religiofen Charafterbilbung beitrugen. Er fprach ofters fein Urtheil über Religion und Kirche freimus thig aus, ließ aber jeber Beit ben religiofen Ginn bindurchbliden, von welchem er belebt mar. Bertraus ter mit bem eigentlichen Geifte ber Religion ges worben, wußte er menschliche Meinungen, die bei allen Religions = Parteien, wie bei ber feinigen, fich finden, von ber reinen gottlichen Bahrheit wohl zu unterscheiben, an welche er fich halten gu muffen glaubte, fprach jeboch nie klugelnd und berabwurdigend über biejenigen, bie ben bertomm= lichen Lehren ber Kirche zugethan fich bezeigten. Befannt mit bem Unterschiede zwischen catholischer und papftlich = catholischer Kirche, bing er auch nicht ber lettern, fonbern ber erftern an, und fonnte baber auch freiere Teugerungen über bie Berhaltniffe feiner Rirche obne Gifersucht und Widerspruch anboren. Die außeren Gebrauche ber Rirche mußte er gebos rig nach ihrem 3mede und Werthe zu beurtheilen. als Mittel, ben Geift zu erheben und bas Berg zu ermarmen, und fie in ber Unwendung zu benuten. Gie maren ibm baber nur erweckliche Formen, unter welchen bie Unbacht genahrt werben foll. bie bas Gemuth beschäftigen, und burch finnliche Darftellungen gum himmel erheben. Gie bebielten barum auch immer etwas Anziehenbes und Beiliges fur ibn, obicon er fie mit einem verftanbigen und freieren Auge ansab. Da, er sonach

mehr auf bas Wefentliche als Formelle ber Relis gion fah; fo konnte er auch fehr verträglich und eintrachtig mit ben Gliebern ber protestantischen Rirche leben, und ehrte ihren driftlichen Glauben und ihr driftliches Leben, wo er es fanb. Er befuchte ihre kirchlichen Berfammlungen ofterer. vereinigte fich mit ihnen in Unbetung unfere gemeins schaftlichen Baters im himmel, und mar ein aufmerksamer und nachdenkender Buborer ber offents lichen Bortrage an heiliger Statte, wobei er naturlich febr mobil die beffern Prediger vorzuziehen mufite. Mit berglicher Undacht und gerührter Theilnahme wohnte er gewöhnlich ben öffentlichen Confirmationen feiner Rinber bei, und er fand teinen Unftog, ber ihn hatte gurudweifen tonnen, wenn bei dieser Gelegenheit auch von den Borzügen bes lutherisch : chriftlichen Glaubensbekenntniffes gesprochen murbe. So lange seine Kinder nicht felbfts ståndig waren, hielt er seine Morgen = und Abends Andachten taglich laut unter ihnen. Nach bem nnaludlichen großen Brande in Dhrbruff im Sabre 1808, wobei auch feine Wohnung in Afche gelegt wurde, bezeigte er besonders über ben Berlust ber schonen Kirche sein inniges Bedauern, und er gab fich sowohl schriftlich unter feinen vie Ien Bekannten im Auslande, als auch perfonlich auf feinen Reifen alle Mube, umUnterftubungen ju ihrer Wieberaufbauung zu fammeln, was ihm aber nicht fo belohnt murbe, als er es munichte. Das er einen erfreulichern Erfolg berbei ju führen wunschte, barüber hatte er schriftliche Belege aufauweisen, bie nun freilich ben Beweis führten, baß ber Sinn der Wohlthatiakeit für diesen 3med karger geworben mar, oder bie eigene Roth es Bielen in ben bamaligen brudenben Beiten nicht . vergonnt hatte, beigusteuern.. Mit großer Freude

sah er aber boch nach 15 Jahren bie schöne Rirche aus ihrem Schutte wieber auferstehen, und schon hatte er sich eine Stelle ermablt, wo auch er kunftig wieder als offentlicher Gottesverehrer er= scheinen wollte. Gin schones neues Crucifir auf bem Altar hatte er fchon bestellt; aber er ersebte es nicht, jene zu betreten, und Dieses aufgestellt, fo wie die frobe Schaar feiner driftlichen Mitbur= ger gur Ginweihung bes neuen Gotteshaufes verfammelt zu febn. In feinem haustichen und of fentlichen Leben gab fich fein religiofer Sinn burch Restigfeit seiner Grundsage, in Beziehung auf fich felbst und auf feine Umgebungen, und eine weife Strenge gegen Lettere zu erkennen. Seine relis giofe Bildung hatte um fo bobern Berth, als fie arößtentheils als fein Werk anzuseben ift, benn in feiner Jugend batte er keinen besondern Unterricht empfangen, und man weiß nur fo viel, bag er fich als Knabe ein Paar Sabre im Octers = Clofter au Erfurt aufgebalten bat.

· Seine Geschäfte trieb er auch am spaten Les hensabende mit unermubeter Thatigfeit, genauer Sorgfalt und punktlicher Ordnung. Bis in bie fpate Racht faß er an feinem Arbeitstische, um bie Aufgaben und Borkommenheiten beg Tages ju berichtigen und zu vollenden, und feine Correspons beng zu besorgen. Unverwandt richtete er fein Nachbenken auf bas 3wedmäßigere, Richtigere und Beffere, auch über ben engen Kreis feiner Ge= werbsthatigkeit hinaus, baber er auch oft Beweise reiferer Ueberlegung abgeben, Borfcblage ju nuts lichen Berordnungen machen, und felbft Manches mit dem besten Erfolge unternehmen und ausfuhren konnte. So mar er ber Einzige, ber nach bem ungludlichen Branbe Ahrbruffe, die bamals baufig in offentlichen Blothern gemachten Bor-

Schläge, feuerfest burch Banbe von Lehmbackfieinen gu bauen, annahm, und mit großern Roften bei ber Biebererbauung feiner abgebrannten Bohnung ausführte. Immer zu neuen Unternehmungen geneigt, wozu ihm auch die Erfahrungen von Denichen aus nieberm Stande Beranlaffung gaben, blieb er beharrlich in ihrer Ausführung, und opferte ibnen felbst im Alter Beit und Rrafte, als ob et noch in feiner Jugenbbluthe ftanbe. Die punkt lichfte Ordnung, welche in manchen Studen bis in's Rleinliche ging, berrichte in allen feinen Sand lungen. Co gab er auch feinen Willen in ftebenben Anschriften zu erkennen, bie an schicklichen Dr= ten in feinem Saufe immer in bie Mugen fallen mußten, um feine eingeführte und gewunschte Drbs nung nicht unterbrechen zu laffen, und manche mundlich zu gebenbe Burechtweisungen ersparen gu Gleiche Dronungsliebe verlangte er nun nicht nur von feinen Sausverwandten, fonbern auch von Allen, mit welchen er in einiger Berbins bung und Beziehung ftanb. Freilich murbe er bann unwillig, wenn er es mit Menschen zu thun batte, die fich nicht an Ordnung ju gewohnen Luft hatten, und ftreng gegen Golche, die in feinen Augen feine Nachficht verdienten, weil fie ihm fut fie felbft ichablich ichien, benn er mußte mohl, bag man burch Nachsicht und Nachgiebigfeit oftere gros Beren Schaben bereitet, als burch ftrenge Behartlichkeit, so wenig es auch biejenigen erkennen wol-Ten, welche nur immer eine nachsichtige Behandlung wunschen, und die Liebe nicht erkennen mogen, bie ihnen vorzüglich burch einen, ihnen entgegengefete ten festen Willen bewiesen wird. Das Schickfal beaunitigte nicht immer feine Unternehmungen; bes fonbers in feinen frubern und mittleren Lebensjal ten werbe ibie manibes unalhalliche Loosen Theil.

woburch fein Bermogenszustand einige Mal in Berruttung gerieth; aber er wußte fich burch neue Unternehmungen immer wieder zu helfen. Daburch zeichnete er sich vor Bielen vortheilhaft aus, bie fich nicht von ihren, einmal gewohnten, Geschäften losreigen konnen, fo wenig fie auch auf die bisberige Beife einen gludlichen Fortgang gewinnen, bie auf neue Unternehmungen nicht finnen, und ju neuen Beschäftigungen nicht übergeben wollen, wenn fie auch fichtbar ihrem ganglichen Berfalle entgegen eilen. Mur einmal schien er nach einem ihn druckenden Unfalle, von feiner Thatigkeit abauweichen, und ein unthatiges und genießenderes Leben vorzuziehen. Doch dauerte biefes nur kurze Beit, und er scheint damals nur mit Entwerfung neuer Plane umgegangen zu fenn, die nicht fo fchnell zur Ausführung tommen tonnten. Die Un= ternehmung eines neuen Geschafts bewieß, baf er unterbeffen fein Nachdenken barauf gerichtet haben mußte; benn er pflegte weniger über folche Ungelegenheiten zu sprechen, als fie in stiller Ueberles gung zu berathen, baber er fich oft auch Stunden lang an Orten aufhielt, wo er nur in Bergeffen= beit feiner felbst geblieben zu fenn schien. Dit wech= felndem Glude hatte er icon mancherlei Sandels= und Kabrit-Geschäfte getrieben, als er in ben neuns giger Jahren barüber nachfann, eine große Baib= fabrit angulegen, wozu es ihm theits an Bermogen fehlte und wozu andern Theils offentliche Bergunftigungen nothig waren, die er von ber Landes = Regierung fich erft erbitten mußte. fanglich gebachte er feinen Plan in Erfurt auszuführen, und fuchte bei ber bafigen Beborbe um Unterftugung und Beforberung beffelben nach, weil baselbst ber Baibbau fehr gepflegt wird; ba er aber hier mehr Sinberniffe, als Unterftubung fanb.

fo mablte er fich Molschleben, einen Ort im Berzogthum Gotha, nahe bei Gotha, wo auch ber Baibbau, so wie in ben umliegenden Orten fart getrieben wird, um fich hier nieber zu laffen, und feinen Plan zu verwirklichen. Die herzogliche Canbes = Regierung, welche gern folche Anlagen befor= bert, machte ihm weniger Schwierigkeiten, mar geneigt, seine guten Absichten, die naturlich auch bem Lande einträglich fenn mußten, ju beforbern, und ihn burch Ertheilung von gewunschten Freiheiten und burch ein Privilegium zu unterftugen. auch sein Bermogen bamals nicht ausreichend für biese Unternehmung, so fehlte es ihm boch nicht an Bertrauen in feine Redlichkeit, Thatigkeit und Rechtschaffenheit, welches ihm von Bermandten feis nes Saufes die erforderlichen Borfchiffe gewährte. Un der mittäglichen Außenseite des Ortes Molschleben richtete er nun seine Fabrik-Gebaude auf, und fuchte fich eine ziemliche Umgebung anzueignen, bie er nach und nach immer mehr erweiterte und burch zwedmäßige und nugbare Unlagen bedeutend ver-Bwar hatte er im Anfang noch nicht schönerte. bie Ginficht, feinen Baibfabricaten bie geborige Bollkommenheit zu geben, fand aber boch nach und nach Abfat, ber fich nach mehrern Sahren vergroßerte, je mehr er barauf bebacht mar, fein Fas bricat zu hoberer Bollfommenbeit zu erheben. Das gludte ibm fo febr, bag er einen febr ausgebreites ten Abfat in die entferntesten Lande nach Sachsen. Pohlen, Preußen, die Niederlande, Frankreich ic. machen konnte, weil fein Fabricat bem Inbigo in bem Blaufarben nabe tam und ihn fogar erfette. Er tam auf biefe Art wieber in ben Stand, feis nen erhaltenen Borfchuß an feine Berwandten abs autragen, fab bas Glud feiner außerlichen Um= stande aufblühen, und mit wachsender Freude und

steigendem Unternehmungsgeifte beschäftigte und ernahrte er viel fleißige Sande. Roch haben feine Fabritgeschäfte unter seinen Sohnen einen glücklichen

Fortgang.

In seinen spatern Sahren trieb ihn sein Uns ternehmungsgeift noch an, Bergwerke in bem ber= zoglichen Balbe zwischen Ohrbruff und Ilmenau anzulegen, aus welchen er Braunftein zu Tage brachte, Eine Menge Bergleute, über welche er felbft bas Directorium, von Dhrbruff aus, führte, murben baburch in Thatigkeit geset, und, so beschwerlich ihm auch die Leitung Diefes Geschafts burch bie Entfernung murbe, so mar er boch unermubet und machte oftere Reifen zu Pferde babin. vieler Ruhnheit, besonders fur feine Sahre, beritt er fteile Berge und unternahm noch felbft die Bergs fahrten. In seinem Sause hielt er mehrere Gortirer, welche ben Braunftein nach feiner Gute von einander scheiben mußten, und man fah an ben beständigen Bu= und Abfuhren, daß er bedeu= tende Versendungen zu machen hatte. Daburch verschaffte er abermals bem Lande einen guten Bufluß, und feste viele Arbeiter in Nahrung. Manche Familien fanden bei ihm ihr Auskommen. Diefen murbe er aber auch noch besonders badurch nublich , baß er eine Sparcaffe von ihrem Lohne anlegte, eine febr mobithatige Ginrichtnng fur Menschen, bie mit bem Gelbe nicht zu wirthschafs ten verstehen, ihren verdienten Lohn gleich wieder zu verzehren pflegen, und nicht barauf benten, fich auch Etwas zu sammeln, um fich entweber fur Nothfälle eine Gulfsquelle offen zu erhalten, ober ihren Rindern einen tleinen Nachlaß zu verschaffen, ber ihnen wenigstens einen leichtern Unfang jum Selbsterwerb gemahren fann. Es baben sich mebs rere burch biefe wohlthatige Anstalt wieder empora gehoben, Schulben abgetragen, Häufer gekauft und ihre Umstände verbessert, und sie erkennen es dem umsichtigen Piutti noch dankbar im Grabe.

Doch ihn belebte auch ein warmer Sinn für gemeinnütige und öffentlich wohlthatige Unftalten. von welchen er immer mit vieler Barme fprach. und au beren Beforberung er manche amedmäßige Borschläge zu machen wußte. — Borzuglich bat er fich um bas Armenwesen zu Dhrbruff verbient gemacht. Denn, obgleich baselbft wochentliche Mlmofen, nach gewiffen Borfdriften, gur Unterftubung ber Sausarmen, und ber burchwandernben Sants werksbursche eingesammelt, und burch eine Comiffion vertheilt wurden; fo hatte boch biefe Comiffion kein polizeiliches Unsehen, und auch nicht so viel Mittel, um ben zubringlichen Forberungen ganglich zu genügen, und es lagen Schaaren von Bettlern auf ben Strafen, die in die Saufer brangen, und biefelben fogar unficher machten. Dis utti fab wohl ein, baß auch biefe Classe von Denschen fich ernabren konnte, wenn fie nur arbeiten wollte; bag ernftes Unhalten gur Arbeit für fie bie wohlthatiafte Unterftubung fen, und nur bie Arbeit allein zu einem beffern Leben guruckführen konne. Er verweigerte aus diesem Grunde auf langere Beit feine Almofenbeitrage, weil er fabe, baß auf biefe Weife bem Uebel nicht gefteuert wurde, war aber bagegen mit bem Plane befcaftigt, ber Stadt ein Arbeitshaus fur arbeitelofe und arbeitescheue Berumftreicher zu verschaffen, und biefe unnute, ja! fogar fcabliche Menschenclaffe auf eine zwedmäßige Weise zu etnahren, wozu er felbft einen ansehnlichen Beitrag au geben entschlossen war. Er that wohlbebachte Borfcblage, regte oftmals an, aber es ifcheiberte die Ausfuhrung an mancherlei Schwierigkeiten, und

fo wurde bem Berewigten auch bie Gelegenheit bes nommen, fein Opfet zu bringen. Roch wenige Wochen vor feinem Ende lag ibm biefes Unliegen febr am Bergen, er mar noch fortwahrend bereit, fur fold' eine Unftalt feine Gabe ju reichen. Der Tod feste aber seinem Billen, noch thatiger bafür gu wirken und die entgegenftebenden Sinderniffe ju überwinden, unvermuthet Grengen. Da er felbst für die Einrichtung einer folden Unstalt mit wirken wollte, fo hatte er, mas er felbft zu geben entschlossen war, noch nicht ausgesprochen; inbes batte er im Stillen 500 Rthlr. bagu bestimmt. Sein guter Wille muß alfo fur die That gelten. Bei ber Wiebererbauung ber abgebrannten Kirche, mar er besonders auf einen Blisableiter an bem Rirchthurme bedacht, und hatte schon ein Dal bie bazu erforberliche Summe an die Bau = Coffe gegeben: Er wunschte aber, bag biefer Ableiter nach feiner Angabe gemacht werben mochte, und mar, wenn ibm jugelaffen murbe, felbft fur bie Berftellung zu forgen, bereit, bie Roften bagu noch ein Mal zu geben; fein Tob hat aber auch biefe aute Abficht vereitelt, weil ber Bau noch nicht fo weit volls enbet war, um ben Ableiter anbringen gu tonnen. Als die Frangofen in Erfurt manche schone Glode verkauften, war er barauf bebacht, Brande zusammen geschmolzene, schone Gelaute wies ber zu erfegen, und wollte, ba er mußte, wie wohlfeil man bazu kommen konnte, bas Capital bazu vorschießen; sein Borschlag murbe aber nicht angenommen, weil die Biebererbauung ber Rirche noch zu fern zu liegen schien. Fur bie Errichs tung einer catholisch en Schule in Gotha hatte er im Jahre 1816 ein Capital von 200 Rthle. ausgesett, welches er zwar vor ber Sand noch in Banden bebielt. aber jahrlich mit 5 Wroc. fitt.

firchliche 3mede einstweilen verzinfte. Ueber biefes Legat hatten bie Borfteber ber catholischen Ge= meinbe teine Berfchreibung, fondern nur munbliche Beriprechungen erhalten. Auf die Anzeige von Seiten berfelben, murbe in feinen Davieren nach: gefucht, und bie Quittung über bie bisher gegebes nen Interessen auf das, von ihm betitelte, Deoros cuttische Legat gefunden, worauf fich die Erben bewogen fanben, die Summe von 200 Rthlr. an die catholische Gemeinde auszuzahlen. Im Jahre 1812 wurde bei bem Rudzuge ber Frangofen ein Lagareth außer ber Stadt in bas Schießhaus gelegt. Man bedurfte daher einen Mann, ber geborige Aufficht barüber führte; und ber nicht allein bie, beshalb ihm aufzulegenden, Beschwerben und Unannehmlichkeiten nicht scheute, sondern ber auch die Gefahr ber Unstedung von ben Nervens Franken nicht furchtete. Piutti ließ fich als Inspector anstellen, und verwaltete fein Umt fo thas tig als aufmerkfam. Besonders trug er große Kurforge fur bie ungludlichen Kranten, fcheute feine Gefahr und Muhe bei ber Entlegenheit bes Ortes und ben vielen Unannehmlichkeiten, welche babei zu überminden waren. Große Theilnabme bezeigte er befonders auch an ber Errichtung bes Landflurmes im Sabre 1814. Es war fein fefter Wille, trot feinem, fo weit fcom vorgefchrits tenen, Alter, wenn es erforberlich mare, felbft noch mit ju Felbe ju gieben, jur Befreiung Deutschlands beigutragen, und Beschwerlichkeiten und Gefabren mit ben Rampfern fur Freiheit und Baters land zu theilen. Auf gleiche Beife ließ er fich als Auffeher bei einer Betoftigunge=Anftalt ber Urmen in ber Theuerung anstellen, und trug mit ber größten Genauigfeit und Punttlichfeit Sorge, to wohl fur bie gehörige Bubereitung, als

für bie Austheilung ber Speisen an bie Empfanser. Man konnte fich auf ihn fest verlassen, daß er in solchen Fällen, was er übernommen hatte, gewiß auch mit der größten Thatigkeit und 3weds mäßigkeit aussuhrte und unangenehme Verhaltnisse und widrige Begegnungen nicht scheute. Es wurde gar Mancher, selbst für Belohnung nicht, sich solschen Geschäften unterzogen haben, die er ohne Lohn, einzig aus Pflicht und Liebe verrichtete. Allein er hatte ein reines Psiichtgefühl, wo Andere erst fras

gen: mas wird mir benn bafur?

Da er nun im Stillen gern und nur in ber Boraussetung wirkte, daß feine Unterflügungen auch amedmagig gebraucht wurben, und er wirklichen Rugen fliftete; fo wurde freilich bie Strenge, mit welcher er gegen biejenigen handelte, bie ihm fculbia und feiner Unficht nach ber Unterftugung nicht wurdig waren, von manchen Unbebachten getabelt, fogar feiner Bohlthatigkeit bie und ba bezweis felt ober verbachtig gemacht. Seine anscheinenbe Strenge machte ihn aber burchaus nicht gegen menfchs liche Noth und Berlegenheit gleichgultig; es muß= ten fich bie Gulfsbedurftigen nur erft ein gutes Bus trauen auf ihre Rechtschaffenheit bei ihm erworben baben. Gein Bohlthun follte wohl angewendet fenn, um fo vorsichtiger mar er im Geben, um fo ern= fter forberte er, bag bafür etwas Tuchtiges geleis ftet werde. Gein Blid war hell, und er tauschte fich hierbei felten in Beurtheilung ber Menschen. Manche verdankten ibm eine freundliche Unterftus jung, gefällige Borfchuffe, ftille Bohlthaten, bie freilich nicht laut geworben find, und es zeugt bon einem um fo eblern Gemuthe, bag er auch im Stillen, Gutes zu thun, nicht unterließ, ba er fich für öffentliche und gemeinnutige Anstalten fo lebbaft interessirte.

Gein fruherbin wechselnbes Blud erhielt erk fpater eine festere Richtung und Statigfeit; bei allen gunftigen und ungunftigen Beranderungen feines Schicksals blieb er fich aber felbst immer gleich. Go bekannt es auch wurde, wenn burch bebeutenbe Schlage bes Unglude feine Bers mogensumftanbe gefunten maren, fo hat man ibn boch nie kleinmuthig gefehen, noch klagen gebort. Sein religibser Sinn, und fein Bertrauen auf fich felbst erhielten ibn immer aufrecht, und er glaubte burch neue Unternehmungen, bie er aber feines. mege leichtfinnig, fonbern alle Beit erft nach reifs licher Ueberlegung begann, feinen Boblftanb wie ber erhoben zu feben. In feiner Sausbaltung blieb er fich treu. Much fein boberer Gludsftanb reigte ihn nicht zu einem größeren Aufwand für unnothige Bedurfniffe. Er verfagte fich vielmebr noch Manches, was ihm wohl, nach fo viel Uns ftrengung, in feinem Alter ju gonnen gewesen ware, und er that am wenigsten Etwas um bes auferen Glanzes Willen, wie wohl er, mas in feinem Berhaltniffe bie Ehre forberte, nicht verfaumte. Auch fein Meugeres fprach ben fraftigen Dann aus Er war von großer Mittelftatur, maßig fartem aber robuften Rorperbau, und behielt noch in feinem Alter ein gutes Unsehn und scharfes Muge. Rurg vor feinem Tobe hatte er eine gefährliche Rrantheit überstanden, die ihm die Moglichkeit eines nas bern Abschiedes angebeutet haben mochte. In feis nem Nachlaffe fand fich baher, bag er im Begriff gewesen mar, ein Testament nieber gu fchreiben, um die etwas fcwierige Bertheilung feiner Sinterlaffenschaft für feine Rinder nach feinen Unfichten bes Rechts aus einander ju feben, weil er fein Rind bem anbern porzog und Jebem feinen Untheil nach ben befonbern Berhaltniffen, in welchen

fich sein Vermögenszustand burch Capitalien, Fabrikanstalt, Bergwerk, Sandel und liegende Guter

befand, gemahren mochte.

Es ift feinem 3meifel unterworfen, bag er auch Legate für wohlthatige 3mede und Unffalten aufgezeichnet haben wurde, aber ber Tob übers raschte ihn auch über biesem Borhaben so ploglich. baß er nur ein schriftliches Beugniß, feines gehabten Willens hinterlaffen bat. Bielleicht schonte er fich. bei feiner unermubeten Thatigkeit, felbst immer pers fonlich anquordnen und nach zu feben, nach feiner letten überstandenen Krankheit zu wenig, und legte baburch ben Grund zu feinem fruben Tobe. Es wurde kurz zuvor in Gefellschaft bei'm Spiel einiz ge Beiftesabwesenheit an ihm bemerkt, die ben Unfang zu feinem Enbe zeigte. Rach feiner Ruds febr in feine Wohnung traf ihn ein Schlagfluß. Er fam wieber gur Befinnung und außerte feinem Arzte mit Rube, daß ja wohl nun feine lette-Stunde schlagen werde. Db er gleich gern noch gelebt hatte, fo mar er boch auch auf feinen Sob vorbereitet, der am andern Zag, ben 23. Februar 1823 unter ben Augen feiner berbeigeilten Rinber, mirts lich erfolgte. Stille Ergebung und getrofter Muth erleichterten ihm ben schweren Singang gum Grabe. Er hatte bas Glud, alle feine Rinber verforgt gu miffen, und fab burch keinen Rummer feinen 26s fchied erschwert. Dankbarteit und Liebe von Seis ten feiner Rinder, und feiner zweiten Gattin, vereinigten fich mit ber ehren : und liebevollen Theils nahme feiner vielen Untergebenen, und mit ber Ach= tung, ber Stadt und Aller, bie ihn kannten um ibm bas iconfte Grabaeleite zu geben.

Franz Daniel Friedrich Wadzed, königl. prenß. Professor, Bibliothecar, und ordentliches Mitglied ber markischen deconomischen Geseuschaft.

geb. ben 10. August 1762. geststorben ben 2. Mars 1823.

Das sicherste Urtheil über bie Gute ber Grunds fate eines Mannes, uber bie Treue, mit welcher er ihnen nachlebt, und alfo über feinen gefammten mahren Werth, als bentenber und handelnber Menich zugleich, konnen in ber That nur biejenigen fallen, bei benen er lange gelebt und gewirkt hat. beller Berftand, ein feltenes Talent verschaffen fic oft, burch Schriften ober auch burch einzelne offents liche Sandlungen glanzenbe Bewunderung. Man ift geneigt, ben Menfchen, ber feine Fabigteiten hervorragend ausgebilbet bat, ber in eben bem Grabe aut und menschenfreundlich handelt, in welchem et wahr und hell benkt, auch fur einen fittlich großen und eblen Mann zu halten. Aber oft weichen bie Urtheile über einen Mann in biefen verschiedenen Rudfichten gar weit von einander ab, und berjenige, ber als gemeinnütiger Schriftsteller von eis nem großem Publicum geschätt wird, ober ber fich bie allgemeine Bewunderung einer Gefellschaft erwirbt, in welcher er felten erscheint, ift zuweilen, aus Mangel an practischer Sittlichkeit, ober an Brauch: barteit und Gewissenhaftigfeit in feinem Berufe

und in feinem Saufe, ein Gegenstand ber Berach-

tung feiner Mitburger.

Derjenige Mann nun, bem es gelingt, bie fortbauernbe Achtung ber Menschen zu gewinnen, bie mit ihm in einer Stadt leben, mit ihm burch mancherlei Berhaltniffe verbunden find, über den man bei feinen Mitburgern nur eine Stimme bes Beifalls bort, und bem fie, wenn er von ibnen fcbeibet, mit aufrichtigen Thranen, wie einem'fchus: genben Genius ihres Ortes nachweinen, ber mar gewiß ein hellbentenber und wohlwollenber Mann. Ein folder war ber Professor Babged in Berlin. Nicht nur allgemein in biefer großen Saupt: ftabt geschätt und geliebt, von feinem Ronig geehrt, fondern auch der treue, unermudlich forgfame, fich felbit aufopfernde Bater von mehr, als 400 unmundigen, man barf leiber gum großen Theil wohl: fagen folimmer, als alternlofen Rinbern, der ftets bereite Belfer mit Rath und That für jeben mahrhaft Gulfsbedurftigen, bat er Gro-Bes gethan fur die leibende Menschheit, wie nur wenige Manner, beren Namen uns bie Unnalen ber Wohlthatigfeit aufbehalten haben, es fich rubmen konnen. Er ward fruh berufen, heimzugeben und auszuruhen von feiner Arbeit. Wie fuß muß er ruben, der treue Werkmann, welcher gedulbig nicht nur die Last und Sige bes Tages - nein! auch bas ertrug, mas bem garten Gefühl jebes eblen Menschen so unaussprechlich schwer zu tragen wirb : Spott und Berkennung. Best bat er bafur ben unverwelklichen Rrang ber Ehren empfangen, und lachelt über feine ehemaligen Schmerzen. Much gewiß auf bas funftige Erbenschichfal feiner Bermaifeten blickt er mit beiterem Lacheln bernieber, benn er fieht nun Alles im Glang ber ewigen Klarbeit, und feine Arbeit ift gethan.

Babged murbe zu Berlin, am 19. August 1762 von armen Meltern, die gur bohmischen Co-Ionie gehörten, geboren. Gein Bater, ein redlicher und frommer Mann, mar Rufter bei ber Gemeinbe gebachter Colonie, ftarb aber, als unfer Babged taum gehn Sahr alt mar, und hinterließ eine troftlofe Wittwe mit fieben unerzogenen Rindern. 3mar forate fie als treue Mutter fur bie Erziehung berfelben, aber taum tonnte fie ben allernothigsten Unterhalt für eine fo zahlreiche Familie erschwingen. Drei von ben Rinbern murben ibr an einem Tage burch ben Tob entriffen und im Jahr 1774 gelang es ihr endlich, unfern Badgedt, ber ichon auf ber Strafe fein frommes Liedchen fang, wie bieß in Berlin bei ben fogenannten Currenden armer Schulfnaben gewohnlich ift, in's Baifenhaus nach Salle, in die Stiftung bes unfterblichen Frante au bringen.

Dier nahm fein beiterer Ginn, fein unverborbenes Gemuth balb jene Richtung, die fein ganges Leben verherrlichen follte. Nach einem funfjahrigen Aufenthalt im Baisenhause, worin er fich ftets als ein folgfamer, fleißiger Knabe gezeigt hatte, kam er in bas mit bem Baifenhaufe verbundene lutheris fche Gymnafium. Sier machte er innerhalb zwei Sahren in allen Kenntniffen fo rafche Fortschritte, baß er, mit ben trefflichften Beugnissen, gur Univerfitat entlaffen murbe. "Alfo heute" fcbreibt ber neunzehnjährige Jungling in feinem Tagebuche vom Marg 1781, "war ber Tag, an bem bie größte ber Beranderungen mit mir vorging, ba ich vom Schu-Ter gum Studenten mich binaufschwang. Bater aller Gaben, ber bu mich ftarfteft, mutbig mich burch alle Gefahren hindurch zu fampfen. -Mein ganges Leben fen Dir Dant! - Dant auch Dir, guter Trapp, lange verfannte ich in Dir ben eblen beutschen Mann; wir sind gewohnt, nach bem Aeußern zu schließen. Dank Euch ihr Bater ber Universität, daß ihr mich wardigt, ein Mitglied ber Musen zu werden — mein Dank soll ohne Grenzen seyn. — Doch, was ift schwacher Dank!"

Wadzeck hatte fich dem Studium ber Theolog aie gewibmet, und Beifeler war bamals Rector ber Universitat zu Salle, Erapp Decan' ber theo= logischen Kacultat. Wie schon fruber, also auch noch als Student, suchte fich Babzed burch Stunbengeben zu erhalten, und erwarb oft durch nachts liches Schreiben, befonbers burch Notenschreiben, und Arbeiten für feine Studiengenoffen, wobon er am Tage leben wollte. Go fteht in feinem Tages buche: "ich legte mich bes Mittags schlafen, theils, weil ich sehr mube war, meine Hauptabsicht aber war, bas Mittagbrot zu verschlafen." achtet er nur einige wenige und unbestimmte Freis tifche genoß, betrug bie Gumme aller feiner Ausgaben in einem gangen Jahr nur 49 Thaler 7 Gr. wie bieß fein Tagebuch nachweifet. "Beute war ich in Paffenborf," schreibt er hier unter ans berem, "wo mich meine Freunde tractirten, und, hatte ich nicht schon meinen Caffee bezahlt gehabt; fo ware ich heute gang frei ausgegangen."
Nichts gleicht bem Gifer, bem unermublichen

Nichts gleicht bem Eifer, bem unermublichen Fleiße, mit welchem Wabzeck, obgleich babei nichts weniger, als ein Kopfhanger, bem Studium ber Biffenschaften oblag, zu welchen ihm, außer ber Theologie, besonders die Naturwissenschaften und die Geschichte eine vorzügliche Neigung eingeslößt hatten, so wie letztere auch sein ganzes späteres Leben hindurch zu seinen Liedlingsbeschäftigungen gehörten. Dogmatik und Kirchengeschichte horte er bei dem D. Nofselt, Homiletik bei'm Profese. sor Niemener, Logik, Metaphysik und Geschichte

ber Philosophie bei Eberharb und Forster, Geschichte bei Mangelsborf. Endlich, nach breisjährigen Studien, kehrte Badzed im Jahr 1784, ein fraftiger lebensfroher Jungling, nach Berlin in bie Arme seiner Mutter zuruck, welcher er stets mit ber zärtlichsten, kindlichsten Liebe ergeben war.

Noch in bemfelben Jahre, marb er von bem berühmten Gilberschlag geprüft, erhielt bie licentiam concionandi, und balb ward er einer ber beliebtesten Canzelrebner Berlins. Borzüglich stanb er bei ber hochseligen Konigin, (ber Mutter bes jegigen Ronigs), in Unfebn, welche ibn oft vor fic beschied, und ibn nie obne Geschenke entlief. Aber noch hatte Babged nicht ben rechten Rreis feis nes Wirkens gefunden, das Lehramt ichien ihn mehr anzusprechen. Er nahm baber im Sabre 1788 eine Lehrstelle bei bem toniglichen Cabettencorps in Berlin an, wo er bald barauf bie Professur fur Lite: ratur, Physit und Naturgeschichte erhielt, aber im= mer noch nicht vor Mangel geschütt mar, ba er nur ein Gehalt von 180 Thalern bezog, und hiervon noch feine armen Bermandten unterflütte. Inbeffen entschäbigte ibn ber fast vertraute, bochft freundschaftliche Umgang, deffen ihn alle seine Dbern und andere angesehene Danner murdig hielten. Manner wie Die Generale Dierite, Rodrig, Ruchel, Lingelsbeim und andere. - ein Berbaltniß, auf welches er bis an fein Enbe einen bos ben Werth fette. Indeg verbefferte fich nach und nach feine Lage, indem er die jetige Bibliothet bes koniglichen Cabettencorps begrundete, und zugleich ibr, fo wie bei bem bamaligen Ober = Collegium medicum Bibliothekar wurde. Gleichzeitig legte er auch bas sebenswurdige Naturaliencabinet bes Cas bettencorps an, welches ihm nachher vom Konige

für 4000 Chaler abgefauft murbe, und bas feit biefer Beit mit jener Bibliothet vereinigt ift.

Im Jahr 1796 verheirathete fich Babzed in Berlin; feine Gattin, eine geborne Bog, welche ihm zwei Gohne gebar, befaß indeffen nicht bie Eigenschaften, woburch fie feine bausliche Gludfeligfeit hatte befestigen konnen, und er fah fich fpaterbin genothiget, biefe Che wieber aufzulofen. Aber biefes ungunftige Berhaltniß feiner inneren Ramis lien = Ungelegenheiten hinderte feineswegs feine Birt= famteit nach Mugem. Musgeruftet mit vorzuglis den Renntniffen im oconomischen Fache, murbe er im Jahr 1810 als Mitglied ber markischen ocono= mischen Gesellschaft aufgenommen, und er schrieb viele Jahre bindurch ben, zu bem Berliner Intels ligenablatt als Bugabe, erschienenen gemeinnütigen Unzeiger im oconomischen und technischen Sache, boch verfolgte Babaed biefe Bahn nur in ges wiffer Beziehung, die ihn, vermoge feiner naturlis chen Unlagen, zu einer feltenen Sobe miffenschaftlis cher Ausbildung hatte fuhren muffen. Gein frommes Gemuth, immerbar ergriffen von bem Gottlis chen, ließ feinem Geifte nur Rube, wo biefes in ben Unschauungen hervortrat. Daher war Physit von je an feine Lieblingsbeschäftigung, und er lehrte fie, und fchrieb über fie auf eine fo eigenthumliche Beife, baß er fcon in biefer Beziehung originell und nachabmungswerth ba fteht. Er fagt felbft: "Ich will nur auf eine leicht fagliche Beise basjenige wieber geben, mas große Manner in ben Augenblicken ber Berkundigung uns aus den Ratha feln ber Ratur geloft haben - um fo bas Gemuth au biefen erhabenften Erscheinungen bes Gottlichen, auf einen Weg zu führen, auf welchem es nicht ben Gefahren ber Speculation Preis gegeben ift." — Er wagte es baber zuerft, biefe Biffens

chaft Kinbern vorzutragen, und, was er in so ern veredelnd auf Herz und Gemuth gewirkt hat, und wie er gleichzeitig das rein wissenschaftliche Streben, also schon in den ersten Keimen vorzudereiten suchte — darüber ist wohl nur eine Stimme der Bewunderung und des Dankes. — In allen diesen Beziehungen sehen wir nun, wie Badzecks ganzes Leben nach einem rein philantropischen Wir-

ten ftrebte.

So entstand im Jahr 1809 fein: "Ruglis ches und unterhaltendes berlinifches 2002 denblatt, fur ben gebildeten Burger und bentenben ganbmann," welches feine Roften herausgab, und bas noch jest, nach feinem Tobe, jum Beften ber von ihm gegrundes ten Anstalt fortgesett wird - weber ein ftreng gelehrtes Blatt, noch ein bloges Conversations-Blatt, aber eine achte Bolksichrift, gemeinnung und uns erreicht in ber Innigfeit ber Darftellung. - Denn Badged, ber nur bem Guten feine Kraft weis bete, verstand ihm auch Worte zu leiben. Blatt galt nur feinem Gott, feinem Ronig, und bem, mas recht, aut und mabr ift. Darum maren aber auch bie Fruchte biefer gefegneten Bochenfcbrift nicht klein, und gang eigener Art. Beit bes Frauenvereins, beffen erfter Begrunder Babged, in Berbinbung mit bem Sofagenten Eppenftein mar, und beffen hohe Befchugerin und Borfteberin Die Pringeffin Marianne, Gemablin bes Pringen Wilhelm von Preugen, murbe, ging ein großer Theil ber Gaben burch Babgeds Bande; und fpaterhin, nach Begrundung feiner Uns falt für arme Rinder ging aus bem Kreife feines Birtens fo viel Gutes und herrliches bervor, bas er fich bei Soben und Riedrigen ein unbeschrants tes Bertrauen erwarb.

Aber ein fo großes Maag von Liebe und Innigkeit er auch befag und fo fromm und kindlich fein Gemuth auch mar, ein fo außerorbentliches Bartaefuhl Babzeck auch belebte; fo fchien boch die gange Maffe feiner Empfindung auf einen Puntt vereinigt, wenn es galt, bem zu wiberfteben, von beffen Verderblichkeit er fich überzeugt batte. -Rraftig und unablaffig trat er in bem Rampfe mit ben Turnern auf, und herrlich ftanden ihm babei Luthers Worte gur Seite, mit benen er feine Fehbe beschließt: Ift's Wert von Gott, fo wird's befteh'n, ift's Menfchenwert, mirb's un= teraeh'n! - Uebrigens eiferte Babged eigents lich nicht gegen bas Turnen felbst, sondern nur ge= gen bas außere Befen biefer Unftalten, welche bas Gemuth der Junglinge ju fruh mach Mugem und nach Anfichten einer Belt bingogen, Die fie, wie mehrere ihrer Lehrer, falfch verstanden. Unau82 fprechlich innig feinem Ronige ergeben, ja, ein Ul= tra, wenn man biefe Benennung auf ihn anwens ben barf, haßte er Alles, mas bem rein = monarchi= fchen Syftem nur irgend gegenüber ju fteben fchien, und befampfte es mit allen, ihm gu Gebote ftebens ben, Mifteln. Go murbe ber bekannte Jahn fein besonderer Biberfacher, aus beffen Briefwechsel mit ihm hier folgende Probe fteben mag, um zu beurtheilen, mit welcher laconischen Rurze er feine Gegner abzufertigen verftanb.

"herrn Professor und Bibliothetar, Friedrich Badzed.

Berlin, ben 25. Marz 1818."
"Im 487. Stud Ihres Wochenblattes steht wortlich folgende Stelle:"

(Jahn wiederholt hier in seinem Schreiben bie ganze Stelle, welche mehrere Beschulbigungen gegen das moralische Betragen ber Turnschuler ents

halt, wozu aber Babzed bie Belege von einer öffentlichen Behorbe erhalten hatte. Desto mehr mußte es letterem auffallen, bag Jahn, am Schluß jener wortlich wiederholten Stelle, sein Schreiben mit folgenden gebietenden Worten schließet:)

"Die Beweise bieser Behauptungen erwartet . fchriftlich Friedrich Ludwig Sahn."

Wadzed antwortete auf dieses Schreiben, wie

folgt:

2

"Herrn Doctor Friedrich Ludwig Jahn."

"Ihr Zutrauen ist wirklich größer, als mein Wille, ihm zu genügen. Sie schreiben: "bie Besweise dieser Behauptungen erwartet schriftlich" und seigen diesem Befehle Ihren Namen unter. — Auch ich liebe die Kurze; hier also die Antwort: "Es

ift nicht nothig Friedrich Badzed!"

So wie das Gemuthliche in seinem Character das Borzüglichste war, trug er auch nie einen persschlichen Daß, und man sah ihn wie einen achten Christen immer zuerst die verschnende Hand bieten, und seinem Feinde Gutes thun; daher ertrug er auch geduldig und schweigend sein Loos, als er nach 31 jähriger treuer Dienstzeit, im vollen Bezwyftseyn seiner Kraft, in den Ruhestand versetzt ward, — eine Folge verschiedener Umstände, welche aus seinen öffentlichen Angriffen gegen das Zurnzwesen hervorgingen, das damals sich des Schutes der Regierung zu erfreuen hatte. Unveränderlich blied er deswegen doch in seinen Grundsägen, und treu in der Anhänglichkeit an seinen König.

Best begann aber erst recht die Periode feines Birtens, und um fo fegensreicher, ba Taufende von Schulern, die oft an ihm hingen, wie Kinder an ihrem Bater, — ihn treulich umftanden, und ben alten Bater nicht finten ließen. Bu diefer Zeit war es geschehen, haß Babzed, ber feit einigen

Sahren Eleine Reisen im Baterlanbe unternahm. auch nach Salle gekommen war. Sier erwachten in ihm mit jugendlicher Begeisterung alle bie Ges fühle ber nun langft vergangenen berben und boch berrlichen Borgeit. Er fagt felbft: "Bochft rubrend war mir ber Eintritt in ben Schlaffaal ber Baifenknaben; lebhafter murben bie Gefühle, fie brobten, bie gepreßte Bruft zu gerfprengen; ich mußte mich entfernen, und in ber Stille Gottes wunderbare Fugung in Demuth bewundern, nein - fublen? ich habe fein Wort. -Mogen mir meine Lefer verzeihen, wenn ich bier abbreche. -Wir fliegen bober jum platten Dache, ju jenem Altan, von bem wir Knaben fo oft heilige Lieber herab gefungen, wenn im feierlichen Abendgebet uns ter Gottes herrlichem Sternenzelt, uns ber Lehret ben Gott verfichtbarte, ber Alles fo gutig georbnet bat, auch ber armen Baifen - Bater ift." -Sier mar es vielleicht, wo ber unfterbliche Frante gewandelt bat, mo auch an Babged ber gottliche Ruf erging - ich habe Dich erhort, bu follst ein Bater ber Urmen fenn! -

Allerdings hatte Wabzed schon seit langen Jahren ben Armen Berlins bebeutende Husse gestracht, durch Sammlung unter seinen Freundert und Schülern — allerdings gehörte er schon seit langer Zeit nicht allein durch Sammlungen, sonzbern auch durch persönliche Opser zu ihren größten Wohlthätern, — aber das Alles sollte durch das, was jest geschah, noch weit übertroffen werden; denn, was Wadzed ansänglich mit geringen Mitzteln nur für 12 unmündige Kinder bestimmte, etzwuchs allmählig zu einer, auf Mutterliebe und Brudersinn gedauten Anstalt, die jest 408 Kindern zum Theil Wartung, Nahrung, Kleidung, Psiege

und Unterricht ertheilt; — und, ob auch das Berstrauen zu bem Bestehen der Unternehmung bei manchen seiner Freunde schwand, bei ihm, dem frommen Bater der Armen, war es selsensest. So entstand ein herrliches, weites Gebäude, woran mit großen eisernen Buchstaden geschrieben steht: Mit Sottes Hulfe und guter Menschen Beiskand, und bessen völlige Ausbauung noch kurz nach seinem Tode beendigt ward, eine Anstalt, der selbst der König von Preußen seine Anstalt, der selbst der König von Preußen seine zweite Tochter an die Spize stellte. Und 70 Mutter, Frauen alter Stände, schalten und walten im Hause, herzen kich das mutterlose Kind, und üben sich in der Barmherzigkeit und Liebe \*).

<sup>&</sup>quot;) Rabere und höchft interessante Rachweisungen über biese Austalt gibt, ob sie gleich damals noch nicht zu ber jetigen Wollfandigkeit gediehen war, ein Schriftchen Wadzecks: "Neber die Anstalten für 60 unmündige und alternfose Waisen, in dem Alter vom ersten Ledenstage die zum 5. Jahre, für zweihundert Anaben und hundert Madchen der Straße in dem Alter von 5 — 14 I. Erösset am Gedurtstage des Königs 1819." Berlin 1821. Er gedachte zu den, hier näher geschilderten, vier Anstalten, als:

<sup>1)</sup> Anftalt zur Bekleidung von 12 Kindern der Berbres der und zur Erfreuung aller übrigen Borhandenen am Fefte ber Freude,

<sup>2)</sup> Anftalt für Unmundige von 3 bis 5 Jahren,

<sup>(3)</sup> Schulanstalt für 20 arme Anaben der Straße, (4) Anstalt, welche 200 arme Mädchen im Christenthum, tesen, Schreiben, Rechnen, Stricken, Stopfen, hembennahen und Kinderwarten unterrichtet;

noch eine funfte Anstalt für 24 auftandige Wittwen, Die einft beffere Zage gefeben,

su bilben, welche auch schon ihren Anfang genommen hatte, feboch in wohlerwogener Ruckficht auf die hauptanstalt gum Besten armer Kinder und in Besorgniß leicht eintrestender Rachtheile und hindernisse wieder aufgegeben werden mußte, mit so warmen Eiser auch das reiche herz des

Babzed mar ein Mann von mittlerer Groffe. von gut genahrtem und flatten Rorverbau, mit einem gefunden und fraftigen Unfeben. In feinen ausbruckvollen, tebenbigen Gefichtszugen malt fic zu gleicher Beit fein wohlwollendes Gemuth, und die Energie seines Characters. In Absicht auf feine Denkungsart mar er eben fo ausgebilbet, und eben fo fcabbar, als in Abficht auf feine wiffens schaftlichen Kenntniffe. Schon fruh vereinigte et Alles in fich, mas zu einem Character gebort, bet bas Gute liebt, es taglich ubt, und allen hinders niffen, bie fich ihm bei biefer Ansubung entgegen fegen, muthvoll und fraftig Erot bietet. Defto auffallender erscheint feine Entlaffung von feinen Amte als Professor an ber koniglichen Cabettenans stalt, mit ber geringen Pension von 800 Thalerns aber ein Dann wie Babgedt, fab bierin nur eine Unregung zu befto großerer Auftrengung, feinen Nebenmenschen durch Unterricht und Wohltbaten nütlich zu werben. Seine zahlreichen Buborer bei feinen Borlefungen über Erperimental = Dbofit und beutsche Sprache, ber Ertrag feines Bochenblattes, gewährten ibm ein jahrliches Ginkommen von obne gefahr 3000 Thalern, und festen ihn in ben Stanb. feinem Sange jum Bobltbun Genuge ju leiften.

Ungeachtet dieser bebeutenden Einnahme und ungeachtet der, schon oben angesührten, baaren Einnahme von 4000 Thalern für sein Naturaliencadisnet, lebte Wadzed in seinem hauslichen Zustande so sparsam, daß er hier nie Wein oder Bier, sons dern bloß Wasser trank; vielleicht, um Schätze zu sammeln? — Nein, um durch eigene Ausopferung

ebeln Stifters ber Ausführung biefer menfchenfreundlichen Ibee ergeben gewofen war. D. D. D.

Anbern, vorzüglich aber Teinen armen Rinbern zu belfen. Bei feinem Tobe hinterließ er an baarem Gelbe hochstens gegen 40 Thaler und 800 Thaler Schulben, welche er, zum Beften feiner Unftalt con= trabirt hatte; feine beiben Sohne, von benen ber eine als Officier in ber preußischen Armee bient, ber andere Raufmann ift, erbten wenig mehr von ibm, als bas unvergangliche Unbenten an feine Berbienfte um bas Bobl ber leidenben Menschheit. Unter feinem Nachlaß fanben fich unter anbern gwei brillantene Ringe, Gefchente von bem ruffifchen Raifer und ber hochfeligen Ronigin. Mutter bes fetigen Konigs, eine bochft merkwurdige Sammting pon Rupferflichen, gegen 50,000 an ber Babl, und blog Ropfe berühmter Manner und Frauen aller Beiten enthaltenb; anfebnliche Sammlungen von Naturalien, physikalischen und andern Inftrumenten. Alles biefes wurde aber gegen geringe Summen in offentlichen Berfteigerungen gerfplittert. Außer feinen beiben Gobnen binterließ Babged noch ein Pflegefind, einen jest gebniabrigen Anaben, welchen er als neugebornen Saugling von ber Strafe, wo er ausgesett worben war, in feine Arme aufnahme. Da feine Unstalt bamals noch nicht bestand, fo ließ er ihn größtentheils auf feine Roften nahren und pflegen; bei feiner Zaufe la= bete er eine große Ungahl Pathen ein, fammelte von biefen eine Gumme Gelbes, bie er ginebar uns terbrachte, fo, bag biefelbe jest ichon, mit Bins auf Binfen, ein Capital von 700 Thalern beträgt, und bat feine bobe Gonnerin, die Pringeffin Marianne Bilbelm von Preufen, bem Rleinen einen Namen au geben. Diefe nannte ihn Innocen & Friedens reich, und berfelbe genießt noch jest aus ben Ronds ber Badzecks : Unftalt Unterhalt, fo wie von einem ber wirdigsten Nachfolger bes Berftorbenen. Erzies

hung und Unterricht. Ungablig find Badgeds wohlthatige Sandlungen abnlicher Art. Er erfreute fich fein ganges Leben bindurch einer faft unerschutterlichen Gefundheit, welche ibm fein fraftiger Korper sowohl, als auch seine stets orbents liche und mäßige Lebensart verschafften. Mur erft wenige Monate vor feinem Tobe überfiel ibn eine Bruftfrankbeit, welche aber wieber gehoben murbe, und gang unerwartet erfolgte baber am 2. Darg fein ploblicher Tob. Geit langer Beit hatte er fich nicht sowohl befunden, als an feinem Sterbetage. Wie neu geboren, so außerte er mehrere Male, war er am Morgen aufgestanden. Dit einer ungewohnlichen Kraft und ber ibm eigenthumlichen Salbung hatte er seinen gewöhnlichen Sonntags = Vortrag in seiner Unftalt gehalten, und mit jener Beiters feit, die ihm in feinen gefundeften Zagen beimobnte, nabm er bas Mittagsmabl an bem Familientische eines Freundes ein. Um vier Ubr entfernte er fich von bort, und besuchte einen Boblthater ber Unstalt, ben ehemaligen westphalischen Prafibenten. Jakobssobn. Auch bier war er febr munter. verließ die Gefellschaft gegen 8 Uhr, und fuhr nach Saufe. Als er aus bem Bagen fteigt, empfindet er Uebelkeit; an ber Sand bes Rutichers gelangt er bis jum Sausflur; bort muß er sich auf bie unterfte Stufe ber Treppe feten. Sein treuer Bote ber Unstalt kommt ibm mit einem Lichte entgegen - er fallt in beffen Arme. - Babged's Geift mar icon feiner fterblichen Sulle entfloben! - Ein Schlagfluß hatte feinem Leben ein Ende gemacht. Bewiß nur felten hat fich eine großere, innigere und rubrenbere allgemeine Betrubnig in ben Bergen aller Ginwohner einer großen Sauptftabt gezeigt, als bieß bei ber Nachricht von Wadzecks Tobe in Berlin der Kall war. Ueber neunzig Bagen.

worunter bie glanzenden Squipagen der angesehens sten Familien, außer einer unzahligen Menschens menge zu Fuße, folgten seiner Leiche, welche am

4. Darg feierlich zur Erbe bestattet murbe.

Seit vier Jahren (bem 3. August 1819) bes fteht nun schon biefe Wohlthatigkeits = Unftalt. bie bem Beifte nach, in welchem fie von Babged gestiftet murbe, gewiß einzig, und beghalb, fo wie bie baraus hervorgebende Ginrichtung, für jeben, bem bie Sache ber Urmen am Bergen liegt, werth und mertwurdig ift. Er feste fich jum Biel, bas, mas einft ber unfterbliche Frante fur Gelehrfamfeit und Wiffenschaft begrundet, in ahnlicher Art für bas Bolt und bie Rlaffe ber Dienenben zu bes wirken. Er fing, wie Franke, ohne irgend ein aus feres Mittel, nur im Bertrauen auf Gott und ben Beiftand guter Menschen, mit 12 Rindern an, bie nach bem, ju biefem 3mede gefauften, Saufe, bes Morgens von ihren Meltern gebracht, ben Zag über bafelbft gereinigt, gewartet, gepflegt und am Abend ben Muttern gurudgegeben murben, welche unterbeffen ihr armliches Tagewerk treiben konnten. Doch schon nach wenigen Tagen wurde bamit eine Rnaben = und Dabfchenschule verbunden; bie fleinen Rinder vom erften bis jum fechften Sahre, jum Unterschied von ben Schulkindern Unmunbige genannt, blieben balb auch bie Nacht im Saufe; und spaterhin gefellte fich zu biefem Allen noch ein Institut fur Kindermarterinnen, welches, ba bie Pringeffin Alexandrine von Preugen, jegige Erbs großherzogin von Medlenburg = Schwerin, fich an bie Spige ber ganzen Unftalt ftellte, unter Genehmigung bes Ronigs bas Alexanbrinen fift bief. Der gangen Stiftung jedoch legte ber Konig ben Ramen Babged : Anftalt bei.

Ein fclecytes Gartenhaus, in welchem bie An-

falt querft gegrundet wurde, verwandelte fich innerhalb ber erften zwei Sahre in ein geraumiges Gebaube, bas einen bebeutenben Rirchenfaal zu ber, in biefer Anstalt an jebem Sonntage, ftattfinbenben Undacht, einen großen und einen fleinen Schulfaal, einen Schlaffaal (jest mit 36 Betten) einen Egund Spielfaal, nebft ben nothigen Borrath : Rranten = und Bohnzimmer enthalt, und in einem freund= lichen Garten liegt, ber feine Bestimmung (namlich ber moglichst stete Aufenthalt ber Kinder zu fenn) jedem Besuchenden burch seine Rafenplate, Schauteln, Dreben, Rinderbante und Biegenvferde fogleich zu erkennen giebt. Go wie fich hierin Die Liebe zu ben armen Rleinen, die fonft in bumpfigen Stuben eingeschloffen, in Stallen gelagert, ober auf schmutigen, ftaubigten Strafen jum Betteln ausgeset maren, ausspricht; fo ift fie in jeder Sinsicht, und bei jeder Einrichtung der Anstalt vors herrschend. Siebzig eble und wurdige Frauen Berlins leiten mit fanftem, liebevollen Sinne bie Mufficht über bas Ganze. Dreißig gebildete Jung= frauen machen es fich ju einem heiligen Geschaft. in den Dabchen = Schulen, abwechfelnd mit der Lebs rerin, die Rinder im Stricken, Raben und Musbels fern von Bafche und Rleidungeffuden zu unterrichten. Go wie ben armen Kinbern, neben bem Unterrichte und ber Erziehung, auch ihre tagliche Speife und bie nothburftigfte Rleibung gang uns entgeltlich gereicht wirb, fo erhalten die Mabchen unter ihnen auch Bolle, Baumwolle und Leinwand gur Anfertigung ihrer Strumpfe und hemben ges fcentt, und, mas fie baraus anfertigen, ift ftets ibr alleiniges Gigenthum.

Diese ausgezeichnete Bohlthat genießen jest fortbauernb über 400 Kinder und zwar aus bem allerarmften, namlich aus bem Bettelftande, und nur

folde, die ihrer Bloge, ihrer Unreinlichkeit und ihres großen Mangels an Sittlichkeit wegen, nirgenbs aufgenommen, und von ber Commune nirgends untergebracht werben konnen; nur fur Golde ift, nach Babged's Ginne, biefe Stiftung gang eigentlich bestimmt. Gie find biejenigen, benen bie Menschenliebe am ersten bie Pforten bes wohlthatigen Saufes offnet; benn Berlin von ber Rinberbettelei mo moglich gang zu befreien, und aus biefen bettelnben, und baburch fo tief gesunkenen Rinbern, bem Baterlande und ber Menschheit noch gute Mitglies ber zu erziehen, die kunftigen Buchtmittel und Strafen ber Obrigkeit baburch bei ihnen unnothig au machen, und Krommigfeit und Gottesfurcht unter ihnen, und baburch jum Theil auch unter ihren Aeltern zu verbreiten; bieß ift ber große bobe 3med biefer Unftalt. Wie febr bie Gemeinnütigfeit bie fes, auf keinen sicheren Fonds, sondern lediglich auf freiwillige, milbe Beitrage gegrunbeten Inftituts gefühlt wird, beweist die außerordentliche und ges wiß feltene Theilnahme, welcher fich baffelbe auch nach bem Tobe bes Stifters fortbauernd in bobem Grabe erfreut. Reben jenen eben ermabnten Chs renmuttern, verwaltet bie Unstalt ein Berein von 15 Mannern, nach ber, von bem Ronige erfolgten. Genehmigung. Sammtliche Geschafte ber Unftalt, bie ber eigentlich bienenben Classe, und ber Unterricht einiger Lehrer ausgenommen, werben vollig unentgeltlich beforat. -

Diese Anstalt preiset am besten bas Lob bes eblen Wabzed; sein Walten in berselben, die Einrichtung die er ihr gab, schilbert am besten ber Nachwelt seinen Character. Stets wird sein Name glanzen in den Jahrbuchern ber Menschenliebe. Ein treues Bild von ihm giebt auch das, schon oben angeführte, berlinische Wochenblatt. wo man auf

jeder Seite ben frommen, gottesfürchtigen, mitleibigen, sich selbst ausopfernden Bater seiner Kinder, ben träftigen, kuhn gegen alles Bose sich auslehnenden Beschützer der Tugend und Unschuld, den gutigen, kenntnißreichen und beredten Lehrer det Jugend, den eifrigen und wahren Diener seiner Religion wieder sindet. Wie werthvoll und bes zeichnend sind unter andern Wadzecks Worte, welche er im 686. Stud seines Wochenblatts zu einem Spotter diffentlich aussprach, als Jemand einen mit Schmähreben und Verleumdungen gegen ihn beschriebenen Zettel statt einer milben Gabe in

eine ber Armenbuchfen geworfen batte.

"Daß Du Aeußerungen ber innigsten Dante barkeit Kriechen und Schmeicheln nennst, ist eben nicht befrembend. Wer vom Ebelmuthe nur in Ros manen gelesen, wem sie nie bas Berg bewegte biefe beilige Menschenliebe, Gottes Erftgebot, tann fic freilich nur schwer von Entbebrungen und Entsas gungen einen Begriff bilben, - und Dankbarteit ift ibm fremb. - Bas ben Borwurf von meiner Scheinheiligkeit betrifft, fo thuft Du benn boch wohl kluger, das überlaffest Du Gott. Der Mensch ift ba ein ichlechter Richter. Welches Urtheil mußte ich nicht über Dich fallen, über Dich, ber fein Giftzettelchen babin legte, wo bie Liebe ihre Gaben fammelte, und ich tonnte mich bennoch irren. Nimm mein ganges Mitleib, Du armer, freubenlofer Brus ber ; ber verachtliche alte Menich vergiebt Dir von Bergen - fcabe nur ben armen Rinbern nicht. tomm lieber ju uns, bag fie Dir bie Sand bieten und fie Dir fuffen und empfange meinen Dant, baß Du mir aufe Reue bestätigtest, baß grabe bie Art ber Beganblung bes Sangen, so wie fie bie zwedmäßigfte ift, zugleich auch die ficherfte und eins Bige bleibe und bleiben muß fur einen Mann, ber R. Retrolog. 1r. Nabrgang.

zwar im Schweiße seines Angesichtes treu und fleis Big arbeitet, und sich jedes Vergnügen versagt, der aber arm ist, weil er — du wirst dieß kaum glaus ben — arm bleiben will. —

Wie bescheiben sind ferner bie Worte mit benen

er bie 4444fte Gabe begleitet.

"Saft Du auch mit biefen Gaben Alles gethan, was bu thun konntest? Sind viel arme Rinber gerettet? - Saft Du Alles erfüllt, mas Du Gott und ben Boblibatern verfprochen? - wandelteft Du por ihm mit Treue, und blieb keine Gabe an beiner Band fleben? tam tein ungerechter Grofchen unter Deinen mubfeligen Erwerb? ermubeteft Du nicht in ber Pflicht, Die Du Dir jur Pflicht bes Lebens machteft? - wandelteft Du mit fteter Rudficht por bem Allsehenden und Allwissenden, und brudt Dich teine wiffentliche Ungerechtigkeit? - bliebft Du bemuthig auch bei ben freundlichen und ermus thigenben Beweisen von Bufriedenheit großer und geliebter Menschen? ließest Du burch tiefen Spott und schmerzenden Sohn Dich nicht abbringen vom Bege bes Rechten? verschmabteft und entaugerteft Du Dich mit Gleichmuth auch ber erlaubten Erbolung und Freude, weil fie fich mit bem mubs famen Gefchafte nicht einigen ließ? D liebe Gons ner und Freunde, wie viel Fragen liegen fich ba nicht aufftellen. Urtheilt mit Rachficht und nehmt bas ehrliche Befenntnig: mein treues Gebachtnig giebt mir bas Beugniß bes ehrlichen Beftrebens, meine Pflicht zu erfullen - als volle Babrheit. Bas benn nicht gut mar, moge beffer werben! Unterflust mich nur mit Liebe, mit euerm freundschaftlis chen Rath, gern will ich Mles thun, bulben unb leiben, mas mir ju überfteben obliegt."

In ben einzelnen Dantfagungen, womit Dab ged an bem Schluffe eines jeben Bochenblatts bie

erhaltenen Beiträge aufführte, wußte er einen jeben ber Geber, sobald er ihm nur irgend bekannt warz bei seinen individuellen Beziehungen zu nehmen, und ihm so zum Herzen zu sprechen. Diese Danksaugungen sind ein wahrer Schatz von Frommigkeit und Ausmunterung zum Wohlthun; oft kommen darin sehr gehaltvolle Worte vor, und, da sie die treuen Abdrücke feines Gemuths und seiner Gestühle sind, so wollen wir, ohne besondere Auswahl, nur einige von ihnen ausheben:

"Grofmuth und Svelfinn find Spröflings aus bem Garten Gottes. — Sie welfen nimmer, fie tragen die hetrlichften Früchte — Menschenliebe und Erbarmung — Wer fie in seinem herzenkgarten pflegt und schütt, ber hat Freude im Leben, und

Proft im Tobe,

"Moge Ihm die Blume bes Lebens: Rube — nach großer anstrengender Thatigkeit: in aller Pracht

nach langem Birten entbluben -"

"Den freudigen Geber hat Gott lieb, und die Armuth verehrt Ibn, weil er ihr die Demuthlsgung erspart. — Doppelt erfreut diese Wohlthat, denn sie zerdruckt nicht das innere Gefühl der Mensschengleichheit. —"

Sehr lieblich ist bas Bilb:

"Moge Wonne Sie umkrangen und das Gelins gen redlicher Absicht Iht der Freuden viel gewahs ren. Moge des Enkels Sohn Ihr einst das mude Auge gukussen.

Wie ergriffen Bobgert wieneber allgemeinen Sache ber Befreiung bes Baterfandes war, tann man zwar in feinem Wirten im Frauenverein, und von, ber Entstehung, seines Blattes an, in diesem lesen, und konnte es aus jeder Aufopferung feben, bie er bem Baterlande brachted — nirgends strahlt bieß geber kebenbiger und unbefangener herver, als

in ber Thatfache, daß er feine beiben einzigen Sohne, ben einen von 15 ben anbern von 16 Jahren mit in die Reihen ber Baterlandsvertheibiger fiellte.

Un ben jungften von beiben fchreibt er:

"Gott ethalte Euch! bas ist mein täglicher und stundlicher Geufzer und Gott wird ihn erhören, benn der Einsame wurde ja noch einsame senn. — Mein Leben ist so ein Sewebe von viel Noth, viel Rummer und wenig Freude.

Sollte mir benn auch bie Freude vernichtet werben, baß ich Euch als brave und gute Jung- linge wieder fahe — bas wird Gott nicht wollen, ber mich fo wunderbar und heilig leitete. —

Bohl gestehe ich, daß ich Dich gewissermaßen beneide, guter Sohn — jene Beruhigung und jener wohlerworbene Stolz: auch ich half mein Bater- land befreien von Anechtschaft und Unterwürfigkeit, daß ist ein nie verwelkender Lorbeer, den du schon in so jungen Jahren erwerben kannst.

Laß dich aber genügen mit diefem Bewußt-

fenn - und werbe nie laut barüber.

Folge beinem Berufe, und gehe ihm im Ramen Gottes entgegen. Er breite feine Arme über Dich und um Dich — es find Baterarme!"

Mit einer ruhrender Kindlichkeit schreibt er

in einem anbern Briefe:

"Nun, mein guter Junge, was machst Du? lebst Du und wie lebst Du? Ach Gott, wie so gem gabe ich Dir einen Groschen, daß Du Dir Semmel holen bokinstell Es will Dich wohl knachmal recht hungern. Ich lebe nicht köstlich, daß weiß Gott allein ich esse nier knach, was mir schmedt, daß ich nicht benke: ach, die armen Jungens haben es wohl nicht!

Mein guter Abolph, wie schwer werben Dit bie Beschwerlichkeiten ankommen, bente aber an

Gott, Vaterland und Beffimmung. — Dente baran, daß ich stolz bin auf jedes Opfer, was Du bem

Baterlande bringft."

Wabzed's Schriften, außer ben schon angegesubrten sind noch: Leben und Schickale bes bes
rühmten Franz Ruddiph von Groffing, eigentsch
Groffinger genannt. Berlin 1789. 8.
Geschichte ber Erbhuldigung der preußisch-brandens
burgischen Regenten aus dem Hohenzollernschen
Hause. Leipzig, 1798. 8.

Naturwiffenschaftliche Unterhaltungen. In Briefen. Berlin 1819. Auf Koften bes Berfaffers.

3 Hefte.

4. >

Reisen im Vaterlande. Bur Erholung nach treuer Erfüllung mubfamer Berufspflichten. Berlin 1821 — 1822. 12. Bb. Reise nach der Insel

Rugen 2r. Band Reife nach bem Barg.

Beitrage zur Kenntniß ber Mennoniten : Gesmeinden in Europa und Amerika. Berlin. 1821. gr. 8. Unter den nachgelaffenen Manuscripten ist noch folgendes zu merken; mit dem Titel: die Sauserbrunnen, Mineral : See = und kunfklichen Baber der preußischen Staaten zc. Angerdem hat er für andere Manner mehrere Schriften ausgearbeitet, die baher auch nicht unter seinem Namen erschienen sind.

Auch Babzecks noch lebende Mutter, eine ehrwürdige Matrone von 87 Jahren, vereinigt mit benen der ganzen Menschheit, die Segnungen ihres allgemein geachteten Sohnes, der ihr in den Wohnsfig der Seligen voranging. Nicht genug, daß Wadzeck mit treuer Dankbarkeit und Liebe, mit kindlicher Chrsurcht, sein ganzes Leben hindurch seine Mutter wartete und pflegte; noch nach seinem Tode genießt sie die Früchte seiner wohlwollenden Handlungen. Sie bewohnt in Berlin ein eigenes kleines Haus nebst Garten, welches ihr Wadzeck

von seinen Ersparnissen gekauft hat, und erwartet so in gemächlicher Rube ben Augenblick, welcher ihrem Leben ein Ende machen, und sie auf ewig

mit bem Berklarten vereinigen wirb.

Wadzecks irbische Hulle ruht in Berlin auf bem Kirchhose, am Prenzlauer Thore, nahe am Eingange in der Mauer, wo sein Grad mit einer auf drei eisernen Stufen erhabenen eisernen Platte, mit der Inschrift: Evangelium Iohannis Kap. 15 Bers 18, bedeckt ist. Un dem Kopfende erhebt sich ein, zehn Fuß hohes, eisernes Kreuz, in einer gemauerten gothisch gewöldten Nische; auf dem Kreuz steht sein Name und darüber das Zeichen einer zertrümmerten Cycloide, aus deren Theilen sich bie Linie von Neuem gestaltet, mit der Jahrszahl 1823; an dem Gemäuer die Inschrift mit goldnen Buchstaben (Lieblingsworte des Berewigten): Zessaigs Kap. 40 Bers 81.

Die Bewohner ber Mubrachftraße in Berlin, in welcher ble Babzeckanstalt zur Berpflegung und zum Unterricht armer Kinder sich bessendet, haben spaterhin den Monarchen, welcher forts während dieser Anstalt die huldreichste Unterstüzzung angedeihen läßt, gebeten, daß diese Straße fünftig den Namen Badzeckstraße führen durfe. Dieß ist genehmigt und dem edlen Berstorbenen daburch ein bleibendes Denkmal gestistet worden, so wie der sortdauernde, ja wachsende Eiser der mildthätigen Berliner für dieses Institut die freudige hoffnung rege erhält, es werde nicht untergehen, sondern eine noch dankbarere Anerkenntniß und festere Begründung gewinnen.

Dr. Gottlieh Zudolph Krehl, Pafter und Superintendent zu Pirna, Ritter bes königl. fachs. Sivil Berdienk Drbens.

> geb. ben 18. 3an. 1746. geftorben ben 10. Marg 1886.

Db auch bie Bescheibenheit ber Bermanbten und anderweitige Sinderniffe eine ausführliche Darftels lung biefes murbigen Beiftlichen erschwerten ober vielmehr unmöglich machten; fo fann ber Berfaffer bieses kurzen Abrisses sich und vielleicht auch mandem Lefer boch nicht bas Bergnugen verfagen, einen fluchtigen Blid auf ein, im Stillen fo verbienstlich wirkendes Leben zu werfen, ba schon bie lange, burch eine bochft festliche Amtejubelfeier, ausgezeichnete, Bahn bie Aufmerkfamkeit erregt, von ber Burdigfeit bes Gefeierten aber, auch außer bem Rreise feiner Dioces, mehr als Gin ebler Theils nehmer an jener festlichen Freude ein bochft achtunasvolles Beugnif ablegte. Befonbers angiebenb burfte es fenn, ihn felbit, ben flaren und vieler= fabrenen Dann, über fich fprechen zu boren. Bir entnehmen baber biefen felbft gefertigten Lebenslauf, fo wie manche andere Rotigen aus ber empfehlungss werthen Schrift bes Urchibiaconus M. C. F. Bartfc

au Pirna \*), bem ich mich fur bie, unter großen körperlichen Beschwerben, bennoch mir liebevoll mitgetheilten Nachrichten innig bankbar verpflichtet fühle. Die erwähnte Autobiographie lautet aber also:

"Der Ort Konigrobe, wo ich ben 13. Januar 1745 geboren bin, liegt unweit ber Anhalt=berns burgichen Bergstadt Barggerobe am Fuße bes Barg: gebirges, in bemjenigen Theile ber Graffchaft Mans: felb, welcher vormals unter turfachf. Sobeit ftand, Mein Bater Chriftian 26 Meilen von Virna. Ehrenfried Rrehl ift gur Beit meiner Geburt Pfarrer zu Konigrobe, und Decan im Amte Rammels burg gemefen, nachber aber nach Mansfeld getoms men, und als General-Decan ber gesammten Grafs schaft, erfter Schloß = und Stadtprediger zu Mans: feld, und Confiftorial-Affessor zu Gieleben, im Sabte 1771 gestorben. Die Mutter, Christiane Charlotte geb. Degner, bat taum bas 35. Lebensjahr erreicht, und mich als einen 4jahrigen Anaben unter ber Erziehung einer altern Schwester, ber vor 9 Jahren zu Ballhaufen im Bittwenstande perftorbenen Paftor Erfurth hinterlaffen, ba mein Bater fich nicht wieber verheirathet hat.

Die ersten Begriffe und Einbrude von Religion, Biffenschaftlichkeit und Sprachkenntnig verbanke ich bem gedachten Bater. Nachher aber habe ich bie Domschule zu halberstabt, unter bem Rec-

<sup>\*)</sup> Die Amtsjubelfeier bes herrn Dr. Gottlieb Lubolph Krehl, Pastors und Superintendenten zu Pirna, auch Mitters des königl. sächst. Sivil-Berdienst-Ordens, beschrieben und zum Besten der Wassenversorgungsanstalt zu Pirna herausgegeben von M. Saul Friedrich Bartsich, Archidiaconus daselbst. Leivzig, in Commission bei Georg Joachim Göschen 1822. (Bestimmter Preis 12 gr.)

tor Struenfee, und bie beiben Universitäten zu Salle und Leipzig besucht, und mich eines für meine Bilbung fehr ergiebigen nabern Butritts zu Moffelt, Ernesti und Gellert zu erfreuen gehabt.

Nachdem ich noch fo gludlich gewesen mar, an bem letten Orte einige von ben intereffanten Borlesungen über verschiedene vorgeschriebene Ges genstande mit anzuhören, welche in ben Defwochen zu Michaelis 1768 por bes Konigs von Cachfen Majestat gehalten murben, und movon mir bie Gellertiche über ben Borgug ber Alten vor ben Neuern in ben iconen Wiffenschaften, befonbers in ber Poefie und Beredtsamteit am meiften im Iebhaften Andenken geblieben ift; fo ging ich als Bauslehrer bes einzigen 6jahrigen Cohnes bes Berrn bon ber Affeburg auf Neinborf ic, nach Salberfabt ab, murbe 1770 als Cambibat bes Prebigt= omts por bem Confiftorio ju Gisleben eraminirt und recipirt, und nach bem Tobe meines Baters an bie Stelle feines Rachfolgers als Diaconus gu St. Nicolai in Gisleben beforbert.

Der um biese Beit muthenben Theuerung und anstedenden Seuche gebentt die Predigt. hatte ich von beiben wohl Manches getefen und geboret, aber einen anschaulichen Begriff, und wie fcwierig und gefahrlich befonbers bie Seelforge am Rrantenbette bermalen fen, erlangte ich erft auf einer vorläufigen Reife, bie ich an ben Ort meiner Bestimmung that. Ich gestehe also, bag mich ber Antrag des herrn von Affeburg, bag ich gegen eine Bergutung von taufend Thalern noch 6 Sahre in meiner angenehmen und forgenfreien Lage bleis ben mochte, gang unentschloffen und mantelmutbia Schon hatte ich die Feber angesett, um machte. mich von bem Umte in Gisleben wiederum logzus fagen, als jene oben gebachte altere Schwefter baamischen trat, zu ben eingeholten Gutachten eines Rosselt und Ernes bie mahrscheinliche Stimme bes Baters legte, und baburch ber mantenben Bag-

schaale auf einmal ben Ausschlag gab.

Anderthalb Jahre barauf, namlich zu Oftern 1774 verheirathete ich mich mit Eva Sufanne, als teften Tochter bes Mubiteur Biegra ju Sangerhaufen, und habe an ihr 42 Jahre lang eine verftans bige, eine geprufte und in ber Saushaltung moble erfahrne, treue, blos ihrer Pflicht lebende, und vor ihrer spatern Kranklichkeit auch heitre, gefellige und lebhafte Gefährtin auf ber Lebensbahn gehabt. Sie hat mir 7 liebe Kinder geboren, aber nur 2 bavon am Leben gurudgelaffen, namlich bie an ben Das ftor M. Bolf ju Sohnstein verheirathete altefte Tochter, und ben als Paftor zu St. Afra, und Professor ber hebraischen Sprache an ber Rurftens schule zu Meißen angestellten altesten Sohn. Ein Sohn, und 2 Tochter find in gartefter Rindheit, 2 Tochter aber theils in blubenber Jugend, theils in angehender Reife mir vorangegangen, namlich bie eine als Gattin bes bamaligen fachf. Stabsmedicus, jebigen preug. Regierungerathe und ameis ten Urates an bem Charite-Rrantenhause zu Berlin, Dr. Neumann, bie andere als verlobte Braut bes Gerichtsschöffers Bernhard zu Rotha bei Leipzig. Ach, ber Berluft biefer beiben reinen Geelen bat mich tief gebeugt, und mir ein bitterfußes Unbenten jurud gelaffen. Doch blubet mir in ihren 4 und ben übrigen 7 Rindes : Rindern, von welchen einige ichon ermachsen, und in die Laufbahn bes thatigen Lebens gludlich eingetreten find, bie Soffs nung auf, daß ber Berluft nicht unerfest bleiben mirb.

Wie burch einen Bauberschlag wurde ich im Sahre 1789 binnen 4 Wochen von einem Diacos

nate, auf eine Superintenbur, und von ber einen Grenze des Vaterlandes an die andere, 23 Meilen weit versest. Das gute Andenten, worin mein Bater in feiner Umgebung ftand, und ber bort allges mein bekannte Bergang meiner erften Beforberung hatte mir namlich gleich zu Unfang meines amts lichen Lebens ben nabern Butritt zu einem Saufe in Eisleben geoffnet, wo, um mich ber Borte eis nes berühmten Augenzeugen zu bedienen, frommer Sinn neben beiterer Gefelligkeit, und wie ich binausegen barf, mannliche Wiffenschaftlichkeit neben weiblichem Bartgefühle wohnte. Mit Grunde ber Wahrheit tann ich es ruhmen, bag ich bem Saufe bes bamaligen Oberaufsehers und nachberigen wirklichen Geheimen = Rathe und Conferenz = Ministers Herrn von Burgeborf manchen froben Lag, manche Erwedung und Startung bes Beiftes, und manche ehrenvolle Befanntschaft verbante, namentlich mit einem Niemener, welche hierauf in die innigste, vertrauteste Freundschaft übergegangen ift.

Aber ber Kursten = und Grafenstamm zu Manssfeld erlosch; baburch anberte sich bie ganze bisherige Versassing bes kleinen gludlichen Landes ab; und mein Gonner wurde als Oberconsistorialprasibent nach Oresben versett, grade zu der Zeit, als ich im Jahre 1788 einen ganz ungesuchten, und unerswarteten Ruf als Domprediger und Assessing der bomcapitularischen Kirchen = und Schulendeputation zu halberstadt erhalten, und mit seinem Vorwissen

und Willen abgelebnt hatte.

Dafür sollte ich im Lande entschädigt werden, und rechnete daber um so sester darauf, daß mir das zu Anfang des Jahres 1789 zur Erledigung gekommene Pastorat an der nämlichen Kirche, an welcher ich 17 Jahre gestanden hatte, zu Theil wers den wurde, da die Gemeinde ihre Bitte mit der zwar im Schweiße seines Angesichtes treu und fleis Big arbeitet, und sich jedes Bergnügen versagt, der aber arm ist, weil er — du wirst dieß kaum glaus ben — arm bleiben will. —

Bie bescheiden find ferner bie Borte mit benen

er bie 4444fte Gabe begleitet.

"Baft Du auch mit biefen Gaben Alles gethan, was bu thun konntest? Sind viel arme Rinber gerettet? — Sast Du Alles erfüllt, was Du Gott und ben Bohlthatern verfprochen? - wandelteft Du por ihm mit Treue, und blieb teine Gabe an beiner Band fleben? tam tein ungerechter Grofchen unter Deinen mubseligen Erwerb? ermubeteft Du nicht in ber Pflicht, die Du Dir gur Pflicht bes Lebens machteft? - manbelteft Du mit fteter Rudficht por bem Allfebenben und Allwissenben, und brudt Dich keine wiffentliche Ungerechtigkeit? - bliebit Du bemuthig auch bei ben freundlichen und ermus thigenden Beweisen von Zufriedenheit großer und deliebter Menschen? ließest Du burch tiefen Spott und schmerzenben Sohn Dich nicht abbringen vom Wege bes Rechten? verschmabtest und entaufertest Du Dich mit Gleichmuth auch ber erlaubten Erholung und Freude, weil fie fich mit bem muh- famen Gefchafte nicht einigen ließ? D liebe Gonner und Freunde, wie viel Fragen liegen fich ba nicht aufffellen. Urtheilt mit Nachficht und nehmt bas ehrliche Betenntnig: mein treues Gebachtnif giebt mir bas Beugnis bes ehrlichen Beftrebens, meine Pflicht zu erfullen - als volle Wahrheit. Bas benn nicht gut mar, moge beffer werben! Unterflust mich nur mit Liebe, mit euerm freundschaftlis den Rath, gern will ich Miles thun, bulben unb leiben, mas mir ju überfteben obliegt."

In ben einzelnen Dantfagungen, womit Dadged an bem Schluffe eines jeben Bochenblatts bie erhaltenen Beiträge aufführte, wußte er einen jeben ber Geber, sobald er ihm nur irgend bekannt war, bei seinen individuellen Beziehungen zu nehmen, und ihm so zum Herzen zu sprechen. Diese Danksagungen sind ein wahrer Schatz von Frommigkeit und Ausmunterung zum Wohlthun; oft kommen darin sehr gehaltvolle Worte vor, und, da sie die treuen Abdrücke feines Gemuths und seiner Gestühle sind, so wollen wir, ohne besondere Auswahl, nur einige von ihnen ausheben:

"Grofmuth und Ebelfinn find Spröflinge aus bem Garten Gottes. — Sie welfen nimmer, fie tragen die hetrlichften Früchte — Menschenliebe und Erbarmung — Wer fie in seinem herzensgarten pflegt und schütt, ber hat Freude im Leben, und Arost im Lobe,

"Möge Ihm bie Blume bes Lebens: Rube nach großer anstrengender Thätigkeit: in aller Pracht nach langem Wirken entblüben —"

"Den freudigen Geber hat Gott lieb, und die Armuth verehrt Ihn, weil er ihr die Demuthlsgung erspart. — Doppelt erfreut diese Wohlthat, denn sie zerdruckt nicht das innere Gefühl der Mensschengleichheit. —"

Sehr lieblich ist bas Bilb:

"Moge Wonne Sie umtrangen und bas Gelinsgen redlicher Absicht Iht ber Freuden viel gewahsten. Moge bes Entels Sohn Ihr einst bas mube Auge gutuffen.

Wie ergriffen Wod gert wanden allgemeinen Sache ber Befreiung bes Vaterfandes war, tann man zwar in seinem Wirken im Fragenverche, und von ber Entstehung seines Blattes an, in diesem lesen, und konnte es aus jeber Aufopferung sehen, bie er bem Vaterlande brachted — nirgends strahlt dies aber kebendiger und unbefangener herper, als

in ber Thatfache, daß er feine beiben einzigen Sohne, ben einen von 15 ben andern von 16 Jahren mit in die Reihen der Baterlandsvertheibiger ftellte.

Un ben jungften von beiben fchreibt er:

"Gott ethalte Euch! das ift mein taglicher und ftundlicher Geufzer und Gott wird ihn erhören, benn der Einsame wurde ja noch einsamer senn. — Mein Leben ist so ein Sewebe von viel Noth, viel Rummer und wenig Freude.

Sollte mir benn auch die Freude vernichtet werben, baß ich Euch als brave und gute Junglinge wieder fahe — bas wird Gott nicht wollen, ber mich fo wunderbar und kellig leitete. —

Bohl gestehe ich, daß ich Dich gewissermaßen beneide, guter Sohn — jene Beruhigung und jener wohlerworbene Stolz: auch ich half mein Bater- land befreien von Anechtschaft und Unterwürfigkeit, das ist ein nie verwelkender Lorbeer, den du schon in so jungen Jahren erwerben kannst.

Lag bich aber genügen mit biefem Bewußt-

fenn - und werbe nie laut barüber.

Folge beinem Berufe, und gehe ihm im Ramen Gottes entgegen. Er breite feine Arme uber Dich und um Dich — es find Baterarme!"

Mit einer rubrender Rindlichkeit fchreibt er

in einem anbern Briefe :

"Nun, mein guter Junge, was machst Du? lebst Du und wie lebst Du? Ach Gott, wie so gern gabe ich Dir einen Groschen, daß Du Dir Semmel holen bienestell Es wield Dich wohl knache mal recht hungern. Ich lebe nicht köstlich, daß weiß Gott allein ich esse nie etwas, was mir schmeck, daß ich nicht benke: ach, die armen Jungens haben es wohl nicht!

Mein guter Abolph, wie fchwer werden Dit bie Befchwerlichksiten antonmen, bente aber an

Gott, Baterland und Beffimmung. — Dente baran, baß ich ftolz bin auf jebes Opfer, was Du bem

Baterlande bringft."

Mabzed's Schriften, außer ben schon angegeschutten sind noch: Leben und Schickale bes beruihmten Franz Rudolph von Groffing, eigentlich Groffinger genannt. Berlin 1789. 8. Geschichte der Erbhuldigung der preußisch-brandens burgischen Regenten aus dem Hohenzollernschen Hause. Leipzig, 1798. 8.

Naturwiffenschaftliche Unterhaltungen. In Briefen. Berlin 1819. Auf Koften bes Berfaffers.

3 Sefte.

Reisen im Vaterlande. Bur Erholung nach treuer Erfüllung mubfamer Berufspflichten. Berlin 1821 — 1822. 14. Bb. Reise nach der Insel

Rugen 2r. Band Reife nach bem Barg.

Beitrage zur Kenntniß ber Mennoniten : Gesmeinden in Europa und Amerika. Berlin. 1821. gr. 8. Unter den nachgelassenen Manuscripten ist noch folgendes zu merken; mit dem Titel: die Sauserbrunnen, Mineral : See = und kunstlichen Baber der preußischen Staaten zc. Außerdem hat er für andere Manner mehrere Schriften ausgearbeitet, die baher auch nicht unter seinem Namen erschienen sind.

Auch Babzed's noch lebende Mutter, eine ehrwurdige Matrone von 87 Jahren, vereinigt mit benen der ganzen Menschheit, die Segnungen ihres allgemein geachteten Sohnes, der ihr in den Wohnssitz der Seligen voranging. Nicht genug, daß Badzed mit treuer Dankbarkeit und Liebe, mit kindlicher Chrfurcht, sein ganzes Leben hindurch seine Mutter wartete und pflegte; noch nach seinem Tode genießt sie die Früchte seiner wohlwollenden Handlungen. Sie bewohnt in Berlin ein eigenes kleines Haus nehft Garten, welches ihr Wadzed

von seinen Ersparnissen gekauft hat, und erwartet so in gemachlicher Rube ben Augenblick, welcher ihrem Leben ein Ende machen, und sie auf ewig

mit bem Berklarten vereinigen wirb.

Wadzecks irdische Hulle ruht in Berlin auf bem Kirchhose, am Prenzlauer Thore, nahe am Eingange in der Mauer, wo sein Grad mit einer auf drei eisernen Stufen erhabenen eisernen Platte, mit der Inschrift: Evangelium Iohannis Kap. 15 Bers 13, bedeckt ist. An dem Kopfende erhebt sich ein, zehn Fuß hohes, eisernes Kreuz, in einer gemauerten gothisch gewöldten Nischez auf dem Kreuz steht sein Name und darüber das Zeichen einer zertrümmerten Cycloide, aus deren Theilen sich die Linie von Reuem gestaltet, mit der Jahrszahl 1823; an dem Gemäuer die Inschrift mit goldnen Buchstaben (Lieblingsworte des Berewigten): Zessais Kap. 40 Bers 31.

Die Bewohner ber Mubrachstraße in Berlin, in welcher ble Babzeckanstalt zur Berpflegung und zum Untereicht armer Kinder sich besindet, haben späterhin den Monarchen, welcher forts während dieser Anstalt die huldreichste Unterstüzzung angedeihen läßt, gebeten, daß diese Straße kunftig den Namen Badzeckstraße führen durfe. Dieß ist genehmigt und dem edlen Berstorbenen daburch ein bleibendes Denkmal gestistet worden, so wie der sortdauernde, ja wachsende Eiser der mildthätigen Berliner für dieses Institut die freudige Hossung rege erhält, es werde nicht untergehen, sondern eine noch dankbarere Anerkenntniß und festere Begründung gewinnen.

Dr. Gottlieh Zudolph Krehl, Pafter und Superintendent zu Pirna, Kitter bes tonigt. fachs. Sivil Berdienk- Drbens.

> geb. ben 18. 3an. 1746. geftorben ben 10. Marg 1886.

Db auch die Bescheibenheit ber Verwandten und anderweitige Sinderniffe eine ausführliche Darftels lung biefes murbigen Beiftlichen erschwerten ober vielmehr unmöglich machten; fo fann ber Berfaffer biefes kurgen Abriffes fich und vielleicht auch manchem Lefer boch nicht bas Bergnugen verfagen, einen fluchtigen Blid auf ein, im Stillen fo verbienstlich wirkenbes Leben zu werfen, ba schon bie lange, burch eine bochft festliche Amtejubelfeier, ausgezeichnete, Bahn bie Aufmerkfamkeit erregt, von ber Burbigfeit bes Gefeierten aber, auch außer bem Rreife feiner Dioces, mehr als Gin ebler Theilnehmer an jener festlichen Freude ein bochft achs tungsvolles Beugniß ablegte. Befonders anziehend burfte es fenn, ibn felbit, ben flaren und vielerfahrenen Mann, über fich fprechen zu boren. Bir entnehmen baber biefen felbft gefertigten Lebenslauf, fo wie manche andere Motizen aus der empfehlungswerthen Schrift des Archibiaconus M. C. F. Bargich

einem mit Brillanten à jour gefaßten Umethust bas Citat Dan. XII. 3., barüber ein Palmaweig, und eine barum bangenbe Epheuranke eingeschnit: ten find, nebst einer lateinischen Dbe. Gelbft im Namen ber zur allgemeinen Straf = und Berfor: aunaganstalt verordneten Commission, besonders auf Beranftaltung des Directors berfelben, Conferenaministers und Gebeimenraths von Roffig und Santenborf, murben ihm zwei geschmackvoll gearbeitete filberne Leuchter, und burch einen Abgeordneten von fammtlichen Schullehrern und Rirchnern ber Dibces ein filberner Becher mit ber Aufschrift auf ber einen Seite bes Schilbes: Ihrem hochehrw. Ephorus Herrn M. Krehl, Sup. zu Pirna, am Tage Seiner Amtsjubelfeier, auf der andern Seite: gewidmet von den Schullehrern und Glöcknern der Diöces Pirna den 28. Juli 1822 nebft einem Gebichte, so wie von Seiten einiger Canbibaten bes Prebigtamts ebenfalls ein Gludwunschgebicht bargebracht. Diesem Beispiele folgten die baffge Raufmannschaft, Burgerschaft, Rinberlehrer, eingepfarrte Dorfichaften und mehrere Einzelne mit gleicher Berglichkeit, und Allen mußte ber wurdige Greis mit erneueter Rraft und ungefuchter Gewandtheit feine Dankesgefühle zu erwis Dern. Gelbft Entferntere, als ber Amtmann &b. fer in Schandau, ber 80jabrige Pfarrer Rico: lai zu Lohmen, Dtto, Director bes Schulsemis nars zu Friedrichstadt u. A.; Sobe und Niedere, Alte und Junge beeiferten fich schriftlich ober munds lich, ihren Antheil zu bezeugen, wie benn auch bei bem heitern und gablreich befesten Gaftmable, mo. bem Subelgreise gegenüber ein festlich bebangener Altar fant, beffen Postament mit ben schönften Blumentonfen besetht war und ber bie Inschrift tenge :: And Dantbarteit! . ibm gwei. Rinder bes:

Raufmanns Schormer bafetbft, bie eine Tochter einen schönen geschliffenen glafernen Pocal mit ber Snidrift: Dem treuen Arbeiter im Weinberge des Herrn blinke lange noch des Weinbergs Am 28. Juli 1822, die andre ein aldsers nes Kruchtforbchen mit fo eben angekommenen frischen Beintrauben vom Rhein überreichten. Gine Abendmufit, von der uniformirten Burgerschaft, in Begleitung bes Schillerchors bargebracht, und theilnehmende Gludwunfche, felbft von Seiten ber anwesenden Officiere, besthloffen ben feltenen, feiers lichen Tag. Denffetben nachmittag, fo wie ber Archibiaconus Bartafch ben Conntag barauf, foras chen fich bie Collegen bes Gefeierten in ben gemuthvollsten Reben von ber Cangel aus, über bie Bebeutung bes schonen Zugs und ben boben Berth bes Mannes, bem fie mit aufrichtiger Berehrung ' anbinaen.

Bis hierher hatte ber Jubelareis, wie er felbst in seiner Predigt bankend ermabnte, eine ausgezeichnete Gefundheit genoffen und feste auch nach biefem froben Creignig feine Ephoral = und Pafto= ralgeschäfte mit ber gewohnten Thatigkeit fort, bis ihn bie Rrafte verließen, und ein Uebel eintrat, bas er icon lange vorber befürchtet batte, namlich die Brustwassersucht. Von 1-12. Januar 1823 predigte er noch brei Mal, und am 12. Januar, an welchem er jebesmal feinen Geburtstag feierte. zum letten Mal. Nun betrat er die Kirche nicht mehr. Geine Leiben begannen, mehrten fich mit jedem Tage, und erreichten zulest einen fo hohen Grad, bag Jeber, ber ihn kannte und biefes Glend fab, ihm balbige Erlofung munichen mußte. Sechs Bochen tam er in tein Bett, und nur fein Glaube und fein unerschütterliches Bertrauen auf Gott bielten ibn aufrecht. "Wer ben Willen Gottes thut",

berlaufit geboren. Gein Bater, Benebict Chris ftian Burbach, fo wie fein Grofvater Joh. Chrift. Burbach und fein Urgrogvater Andreas Burbach, waren feit 1687 feine Borganger in bemfelben Umte gemefen. Sier verlebte er bie erften Sabre feiner Jugend unter ber Leitung feines Baters und feiner Mutter Chriftiane Elifabeth geb. Petri. Richt nur in ben erften Unfangsgrunden menfchlicher Erkenntniß, fonbern fpaterhin auch in ben altern und neuern Sprachen und Wiffenschaften, genoß er bie Unterweisung feines Baters, ber es fur bie Musbildung und Befestigung feines fitts lichen Characters vortheilhaft hielt, ihm fo lange, als moglich bie vaterliche Aufficht und Erziehung ju erhalten. Er fühlte fich auch bazu geeignet, benn er hatte in fruberer Beit auf ber Universität Bittenberg ben Wiffenschaften eifrigst obgelegen, bafelbft einen Sofmann, Beigmann, Buller, Rits ter und Undere gehort, und fich eine febr ausges breitete und grundliche theologische Gelehrfamfeit erworben. Dit biefer und einer großen Borliebe für biefelbe, vorzüglich fur bas altere theologische Ove ftem, verband er eine tiefe Chrfurcht gegen bie Religion felbst, und einen boben Grad von Berthfchatung gegen bie außere Musubung ihrer Bebrauche. Der unter feinen Beitgenoffen überhand nehmenbe irreligiofe Leichtfinn, mar ihm im bochs ften Grabe guwiber. Frivole Scherze und unans ffanbige Spottereien über Gegenstande, Die einem ernften Gemuthe ehrwurdig und beilig fenn follten, waren bem vaterlichen Saufe fo fremd und unbes fannt, bag ber Character bes aufblübenben Jung: lings in Dieser Binficht keine schiefe Richtung ers halten konnte. Er genoß ben Umgang nur wenis ger Jugenbfreunde; aber biefe wenigen waren murbig, mit ihm Sinn und herz zu theilen. 3wei berfelben, August und Friedrich Rigmann, Sohne eines wurdigen, benachbarten Predigers und nas Verwandte von mutterlicher Seite, maren feine Gefvielen von fruhfter Rindheit an. kamen fpaterbin Moris und August Ulrici. Die Sohne eines in ber Rabe lebenben, febr rechtschafs fenen und hochgeachteten Rechtsgelehrten; und Ernft Tillich, ber ber Welt hinlanglich und ruhm= lichst bekannt ift. Mit Ausnahme bes Erstgenann: ten und Aeltesten von Allen, ber noch als Predis ger in einer fernen Gegend lebt, find fie ihm Alle in ber schönften Bluthe ihres Lebens aus biefem bunklen Thale in bas Land bes ewigen Lichtes langft vorangegangen. Im Umgange mit biefen Eblen und ber ihm innig befreundeten Natur ents wickelten fich nach und nach seine Unlagen, bes fonbers bas Talent zur Dichtkunft, wofür er eine große Borliebe zeigte, und bas er querft in fleis nen Gelegenheite : Gebichten, spater in ernften und größern Schöpfungen ber bichterischen Phantafie Nachbem er im 15. Jahre feine gartlich fibte. für ihn sorgende Mutter durch den Tob verloren hatte, wurde seinem Bater unter vortheilhaften Bedingungen ber Borfchlag gethan, ihn bie Apos thekerkunft erlernen zu laffen. Go fehr aber auch bie hauslichen Verhaltnisse die Unnahme bieses Vorfchlags anriethen; fo ftellte es ihm fein Bater. ber ben Grundsat hatte, seinen Kindern in ber Bablibrer tunftigen Bestimmung teinen 3mang anzus thun. bennoch frei, ben Untrag anzunehmen, ober ben Stand bes Gelehrten ju mablen, und ber jum Sobern aufftrebende Geift bes Junglings mabite ben Letteren.

Durch eine zweite Berbindung seines Baters mit ber Vochter bes bamaligen Diaconus Kischer

in Golzen, Chriftiane Bilbelmine, Die einigermafien mit Gludsautern ausgestattet mar, und bie porzuglich burch wirthschaftliche Thatigkeit bem finkenden Wohlstande des Baters wieder aufhalf, murbe es leichter, Die Bunfche bes Cobnes ausauführen. Oftern 1795 fam er auf bas Loceum au Corau, und, da er in Sprachen und Wiffenschaften, felbst im Bebraischen schon bebeutende Forts schritte gemacht batte, so erhielt er feinen Plas fogleich in ber erften Claffe. Unter bem bamaligen grundlich gelehrten Rector Ruffer und Conrector Leifiner bereitete er fich jut Academie por, bie er auch Oftern 1797 und zwar, auf ben Rath feines Baters, die Universitat Bittenberg bezog. Die beis ben Gebruder Niamann, die fcon auf ber Schule feine treuen Gefährten gewesen maten, begleiteten ihn babin. Go verschieden an Unlagen auch biefe brei Junglinge maren, (ber altere Rigmann mar namlich ein enthusiastischer Freund ber Musit, ber jungere widmete fich mehr ber Mathematit und ben biftorischen Biffenschaften, und Burbach felbft trieb die Dichtkunft, bas Studium ber Philosophie und ber Sprachen) so blieben fie boch in unzers trennlicher Freundschaft treu verbunden. Die Theo. logie aber hatte er theils auf Empfehlung bes Baters, theils nach bem Beispiele feiner beiben Freunde erwählt, indem auch er einfah, bag bies fes Studium bas angemeffenste für feine übrigen Verhältnisse war.

Mit unermubetem Fleise und reger Bisbegierbe benute B. die Vorträge seiner Lehrer, befonders eines Nitssch, Schleisner, des in der Airchengeschichte berühmten Schröft, so wie eines Ebert, Langgut, Gromann, Rudolf und Krug bei welchem Lettern er die Philosophie horte, und von dem et immer mit besonderer Achtung sprach. Die fur Manchen so heiteren Universitäts : Jahre wurden ihm indeß auf mannichsache Weise getribt. Er erfuhr hier ben Tob eines seiner Jugendfreunde Morig Ulrici, ber auf ber Schule zu Lauban starb, und das bisher so unzertrennte Aleeblatt verschwis sterter Seelen wurde auf eine traurige Art zerrissen. Der jungere Nigmann, ein stiller, sanster Jungling mit den schönsten Unlagen versehen und von den würdigsten Grundsähen belebt, mußte wes gen eines Schadens am Fuße in das väterliche Haus zurück kehren, wo der Tod ihn nach langen Leiden ebenfalls in voller Lebenskraft dahin raffte.

Nach einem zweisährigen Studium fand B. es rathfam, Bittenberg, wo er die Magifterwurde erhalten hatte, zu verlaffen, und bie Universität Leipzig zu beziehen, um sich bort fur einen noch weitern Birkungefreis vorzubereiten, und bie Bege jur schriftstellerischen Laufbahn ju eroffnen. Sier waren Rofenmuller, Burfcher , Reil, Plattner und Bed feine vorzüglichsten Lehrer. Gein jungerer Freund Tillich, mit bem er hier wieder gusammen traf, schloß fich immer inniger und fester an ibn an, und wurde größtentheils burch ihn in bem mankenden Entschluffe befestigt, die Laufbahn eines theoretischen Gelehrten, wozu er großen Sang batte, zu verlaffen, und fich bem, fur bie Denfchbeit fo fegensreichen, Fache eines practifchen Dabagogen zu widmen und ben Beg zu betreten, ben ber unfterbliche Pestalozzi und Dlivier, mit bem er in engere Berbindung trat, ihm vorgezeichnet bat-Sein Aufenthalt in Leipzig dauerte jedoch nicht lange, benn schon im Berbfte 1799 verließ er bie Universität, und ging als Sauslehrer nach Ras tions, einem fleinen Stabtchen zwischen Dlout und Bialiftod, im bamaligen Gubpreußen, au eis nem Rittmeifter v. Billig, um beffen Rinber und zwei junge Schweben, Reffen bes Rittmeisters, zu unterrichten. Der Aufenthalt baselbst scheint für bie Erweiterung seiner Welt = und Menschenkenntnisse sehr vortheilhaft gewesen zu sepn, und er erinnert sich besselben noch oft mit lebhaftem Interesse. Auch hier verweilte er nicht zu lange, benn
eine langwierige asshmatische Brustkrankheit seines
Baters, die ihm von der Ausübung seiner amtlichen Geschäfte, besonders vom Predigen, zurudhielt, machte es nothig, daß er zur Unterstügung

berbeieilte.

Im Fruhjahr 1800 kam er in bas vaterliche Saus zurud, und wurde, ben Bunfchen bes Batere gemäß, ihm bald barauf abjungirt. Bon biefer Beit an verlebte er feine Lage ununterbrochen an bem Orte feiner Geburt. Rach bem im Sabr 1804 erfolgten Tobe feines Baters, murbe er am Schlusse Diefes Sahres als beffen Nachfolger im Umte bestätigt. Im Berbfte beffelben Sahres pers beirathete er fich mit einer Schwester feines Sugenbfreundes, Caroline Eleonore Rigmann, beren Mutter eine Schwester ber seinigen mar, und beren Bater, ein wurdiger Bogling Gellerts, mit viels feitigen Kenntniffen eine ungeheuchelte Frommigkeit verband. Bon Geist = und Gemuthreichen Tels tern erzogen, entsprach fie als Gattin feinen Binfchen, benn, ba fie schon fruber mit ben classischen Werken unfrer vaterlanbischen Dichter vertraut worden war; fo theilte fie auch fein reges Gefibl für Poefie. Es waren die schonften Stunden, wenn er ihr bie trefflichsten Meisterwerke beutscher Dichtkunft vorlesen konnte. Doch auch feinem eis gentlichen Berufe lebte er mit Liebe und Gifer.

Den ersten Versuch im Prebigen hatte er in ber Christnacht 1796, in Sorau gewagt, als er noch auf ber Schule war, wo er auch bem Bater burch die Lebhaftigkeit seines Vortrages wohlgesiel. Auf der Universität Wittenberg und Leipzig hatte er zwar einige Male gepredigt, in feinem turzen Candidatenstande aber nicht Gelegenheit gefunden, fein Predigertalent zu entwickeln. Die Uebung beffelben faut baber in bie erften Sahre feiner Amtsführung, und die fortwährende Rranklichkeit bes Baters follte ihn balb in volle Thatigkeit fegen. Er bemuhte fich, in feinen Bortragen die ftrengfte logische Ordnung zu beobachten; und, wenn fie fich auch in ben erften Sahren seiner Umtsführung nicht fo, wie in den spatern Sahren burch Reichs baltigkeit und Fulle der Gedanken, und durch eine lebhafte, traftige Diction auszeichneten; fo herrschte boch in ihnen ein religiofer Geift, und bas reinste Gefühl für alles wahrhaft sittlich Eble. Frembe homiletische Sulfemittel, ale Borarbeiten beruhm= ter Canzelredner, war er nicht gewohnt zu be-Sein freier, felbststandiger Beift vernugen. schmabte jebe Fessel, und wollte fich ungebunden bon frember Autorität in seiner eigenthumlichen Sphare bewegen. Spaterhin strebte er immer mehr, ben Forderungen feiner Buborer Genuge gu leiften, und gewohnte fich, jeben vorgetragenen Bauptfat, in fo weit es paffend mar, mit einem, babin gehörigen Spruche zu belegen. Diesem Umfande kann man es mit beimeffen, daß feine Drebigten bei feiner, mit ber Bibel befannten und vertrauten, Gemeinde ausgezeichneten Beifall erbielten.

Borzüglich gern predigte er in der Christnacht, wo die feierliche Stille und die ernste Ausmerts samteit seiner zahlreichen Zuhörer, seinem Phantassiereichen Geiste wohl that. Besonders in der letzten Predigt dieser Art sprach er über die Worte: "Ehre sey Gott in der Sobe und Friede auf Ersucher sey Gott in der Sobe und Friede auf Ersucher

ben und ben Menschen ein Boblgefallen" mit vieler Barme und Begeifterung. Geine Gemeinbe, bie fcon burch feinen Bater an gute Cangelvors trage gewohnt, und ihm, wie ber gangen Ramilie. mit großer Unhanglichkeit ergeben mar, bemahrte biefe Liebe auch ihm und ben Gemigen mit machi fenber Innigfeit, und murbe es fcmerglich empfuns ben haben, wenn er an einen anbern Ort verfest worben mare. Seine Bortrage murben ihr immer werther und verftandlicher; benn, obgleich bie fromme Begeisterung ibn oftere binrig, etwas fchnell zu fprechen, fo brudte er fich boch immet beutlich und verftanblich aus. Freilich mar aber auch bie Gemeinbe burch einen guten Schulunterricht porbereitet, Die Vortrage bes Predigers an versteben, indem eine lange Reihe von Sahren bins burch ber vormalige, und bann ber jetige Schullebrer. Namens Schmidt, ein Bogling bes Seminariums gu Ludau, bemubt gemesen maren, Berftand und Bers ber heranwachsenden Jugend forgfam zu bilben. und bem Prediger trefflich vorbereitete Catechus men zur Confirmation zu überliefern.

Seht wagte es B. auch, die schriftstellerische Bahn zu betreten. Nachdem er durch eine Monatsschrift, betitelt: Niederlausiger Bolls-freund, in Betbindung mit seinem Freunde und Nachdar S. Nigmann, im Jahre 1803 den ersten Bersuch gemacht hatte, folgte die Herausgabe einer in das policeiliche Fach einschlagenden Schriftsüber das Armenwesen in Sachsen. Der nig 1804.\*) Sonst schrieb er, außer einigen Aufsähen in Merkels Freimuthigem und Sprengels Gartenzeitung, in den nacht folgenden Jahren

<sup>&</sup>quot;) Er foll nach andern Angaben fcon fruber, 1797 ein Banden franz. Momane und Friedensfeier am Franz. A. am 1. gebr. 1801 (Guben 1801) herausgegeben haben.

nicht viel, ba burch ben Rrieg von 1806 ber Buchhandel gelahmt, und B. felbft durch eine ziemlich ans baltende Rranklichkeit baran verhindert worden war. Erft im Jahre 1811 fing er wieber an, einige Schriften berauszugeben, als: Predigten über die neuen Terte bes Jahres 1811 im Konigreiche Sachfen (1811). Der Erbbewohner nach feinen mannichfaltigen Beziehungen zu fich felbft, au feines Gleichen, au ber Belt. Berl. 1811 mit illum. Rofen., 2 Mufl. 1818. Das Men fchenleben, ober Morgenunterhaltungen im Rreife ber Bellbachichen Familie. Berlin in ber neuen Gocietats = Buchbandlung 1812. Ueber bie endliche Erhebung Germaniens. Mufeum fur Rinber. Gin Beibe 1814. nachtsgeschent fur junge Gobne und Idde ter, an gebildete Ergieber, gur Beforbes rung gefelliger Freuben in Samilien gir: Feln bei langen Winterabenden. 1816. Spftematifches Sanbbuchber Dbff= baumzucht 1818. Cos, Mufenalmanach für 1818. Frau von Krubener und ber Geift ber Beit. Bur Bebergigung fut Glaubige und Unglaubige. Leipzig, bei hartmann 1818. Der Jahrestrang, ein Lefebuch fur Rins ber ebler Bilbung ic. Berlin 1820. Samm= Iung von Gebichten ju Declamation gubuns gen ic. Berlin 1821. Der neue Uchill, ober ber Gobn ber Ratur. Geine lette im Druck erschienene Schrift war Lebensgemalbe in Erzählungen und Sagen. Außerbem arbeis tete er an mehreren Journalen, als an Lofflers Prediger = Magazin , Bermehrens Musenalmanach . ber Abend = Jugend = und landwirthschaftlichen Beis: tung, an horns Luna, Biebenfelds und Ruffs' ners Zeierftinden, bem Morgenblatte, bem Breis mutbigen für Deutschland, bem Colibri, bem Das feum bes Wiges und manchen anbern. bamals ungunftige Lage bes Buchhanbels erlaubte ihm nicht, nach feinem Bunfche eine Samms lung von Predigten heraus zu geben, bie et forgfältig bearbeitet hatte, so wie nicht wenige feis ner vorzüglichsten Schriften auf eine gludliche Gelegenheit marten, um an's Licht treten zu konnen, 3. B. eine Ueberfegung von Boltaires Benriade; ber Tod Cafare; eine bedeutende Sammlung lyrifcher Gebichte, und mehrere noch unvollendet gebliebene Beiftesproducte, als Bubas Maccabaus ein Trauerfpiel, bas bis gum Unfang bes 4. Acts gebieben, und eine feiner merthvollsten und geiftreichsten Arbeiten ift, beren Ausführung und Bollendung von einer funftvermanbten Sand zu munichen mare.

Aber nicht nur in seinen Schriften, auch in seinem Leben, sprach sich sein Geist auf eine wohls gefällige Weise aus. Thatigkeit, rastloses Streben nach Realisirung ber ihm vorschwebenden Ibeale, rege Dienstfertigkeit zum Besten Anderer, frischer heiterer Lebensmuth, auch unter den drückendsten Berhaltnissen, die ihn, wenigstens in den letten 17 Jahren seines Lebens fast ununterbrochen umzgaben und bedrängten, waren die wesentlichen Grundzüge seines Characters.\*) Er bedurfte solch eisner Seelenstärke, denn die Kriegsjahre 1806 und 1813 hatten seine häusliche Lage ungleich erschwert, und, so innig er sich auch an seine Gemeinde angesschlossen sichtaglichere Stelle zu wünschen, um der Ersten

The Language of the Company of the C

<sup>\*)</sup> Eine Biographie besselben sindet man in des Freisbern von Erlach Charis (April 1822) abgedruckt; doch hielt es zu schwer, sie zeitig genug benutzen zu: binnen.

giebung feiner, immer gablreicher werbenben, Rinber, beren er bei feinem Ubfterben 6 binterließ, und eins nach feinem Tobe geboren murbe, mit großerer Gorgfalt vorfteben zu tonnen. Da ward ibm im Berbfte bes Sahres 1822 von ber fonigl. preu-Bifthen Regierung ju Frankfurt, um ihn mit freund= lichem Boblwollen fur bie erlittenen Drangfale ber verhangnigvollen Beit auf eine thatige Beife gu entschädigen, die Predigerftelle ju Malinov bei Lebus, 3 Stunden von Frantfurt, angetragen. Er bielt am 2. Abventfonntage feine Gaftpredigt in ber Mutterfirche uber bas gewöhnliche Evangelium, und auf bem bazu gehörigen Filiale zu Schonfling über bie Epiftel, benn er war gewohnt, eine und biefelbe Predigt nie zwei Mal zu halten. Diemals memorirte er wortlich, fonbern er entwarf eine voll= ftanbige Disposition und fprach bann frei mit ans muthiger Wohlrebenheit. Bu Offern 1823 wollte er fein neues Umt antreten, allein nabe bem erfebnten Safen, follte fein Lebensfchiff fcheitern. Wie er gelebt, fo enbete er auch, ein barrenber Duls ber. Babrend ber Borbereitungen zu feiner Drts= peranberung murbe er brei Wochen gupor von eis ner Lungenentzundung befallen, und nach einer breis tagigen Krantheit, nach bem unerforschlichem Rathe ber Borfebung, am 11. Mary fruh um halb 8 Uhr au einer bobern Beftimmung abgerufen.

Das gute Andenken, in welchem die fammtlichen, als Pfarrer in Kohlo angestellten Burdache
seit 135 Jahren, im ganzen Umfange ihrer Berhaltnisse gestanden haben, bewies sich auch besonders in der innigen, selbst thatsächlich sich aussprechenden Theilnahme sämmtlicher Gemeindeglieder bei
dem Hinscheiben ihres letzen Lehrers aus dieser
Familie. Um Borabende seiner Beerdigung stimmte
die Schuljugend an seinem Sarge einen rührenden

Abschiedsgesang an, und heiße Thranen der Liebe und des Dankes entstossen den Augen der ihm so innig besreundeten Gemeindeglieder, die ihn zwar verlieren sollten, aber so schmerzlich nicht von ihm zu scheiden gefürchtet hatten. Um wie viel angreifender muß aber noch der Schmerz der Wittwe und zahlreichen Kinder seyn, denen mit dem treuen Seelsorger Gatte, Vater, Freund und Versorger ihre Hossitung und Stütze in das Grab sank!

## Gabriel Christoph Benjamin Busch, fürfil. Schwarzburg fondershäusischer Richen und Conlistorialrath, und Oberpfarrer au Aruffadt.

geb. ben 19. October 1769, geft. ben 17. Marg 1828,

Die namhaften Berdienste bieses Mannes um mehr als Einen Zweig ber Wissenschaft berechtigen zu einer bankbaren Darstellung seines Lebens, bem auch in ben allernachsten Kreisen seiner Bezrussthätigkeit volle Achtung gebührt und noch lange die liebevollste Erinnerung treuer und innig verehrender Freunde, Amtsbrüder und Gemeinden auch über's Grab hinaus folgen wird. Was Kinzbesliebe, die wenigen eignen Worte des Verewigten und Freundes Erinnerung aus glücklichen Jugendziahren mir darboten, werde zu einem immergrünen Kranze des Andenkens um seinen Grabhügel gewunden.

Gabriel Christoph Benjamin Busch ward ben 19. Oct. 1759 zu einer Zeit geboren, ba ber wackere Bater, Johann Benjamin Busch, bas Amt eines Predigers an der Bonisaciuskirche zu Arnstadt bekleibete. Er sowohl, als die sorgssame Mutter, Friederike Sophie Marie, geborne Stüber, ließen es weder an verständiger Einsicht noch an treuer Sorgsalt fehlen, ihre Kinder, namentlich diesen talentvollen Sohn zweckmäßig hers

anzubilden. Mit dem eigenen Unterrichte in deutscher und lateinischer Sprache verband der Bater die besondere Unterweisung des nachherigen Subsconrectors Heinrich Hieronymus Frank. Bald darauf ließ er ihn das Arnstädter Lyceum unter Beumelburg, Deler, John, Langbein, und vorzüglich den Director Lindner besuchen. Dem Letzern versbankte unser B. unter manchem wesentlichen Gusten auch zu seiner großen Freude den ersten Unterricht in der sprischen, wie dem Bater in der chalbaischen Sprachen erfreueten sich von nun an seiner besondern

Liebe und feines ausgezeichneten Fleißes.

3m 3. 1776 bezog er bie Universität Jeng, borte Philosophie bei Gennings, Naturgeschichte bei Succow, Universalgeschichte und beutsche Antiquis taten bei Müller, Cosmologie und Moralphilosophie bei Bibeburg, benutte Bebels treffliche Unleitung in ber hebraischen und arabischen Sprache, Cichorns Ginleitung und Eregese bes A. Tefta: ments, fo wie er Bermeneutit, Ginleitung und Eregefe in bas R. Teftament bei Griesbach borte. Auch war er ein fleißiger Buhorer Danovs, Schmids und bes Prof. und Rectors Blasch über Dogmatif. Moral, Somiletif und Eregese, Sier icon versuchte er sich in analytischen Entwickelungen ber Sprichmorter und fpater ber 4 erften Capitel ber Genefis, welche in beffelben: "Unweifung gur arabischen Sprache bei Ermangelung alles munblichen Unterrichts, nach bes Berfaffers erleichterter Grammatit und Chrestomatbie. Leiva. bei Bohme 1784" und in feiner "Unweis fung gur hebraifchen Sprache, bei Er: mangelung alles munblichen Unter: richts zc.", abgebruckt ftehn.

Bum Beweis, wie Bufch inbeg, bei allem lis

terarifchen Gifer und Ernft bie jugenbliche Beiter= feit nicht verleugnete und zu naberer Bezeichnung feiner bamaligen Gemuthe : und Lebensweise führe ich bie eignen Worte eines feiner für jene Beit intimften und wurdigften Freunde an, ber fich abo über ihn ausspricht: "ich lernte B. querft in Jena in einer Studentengesellschaft kennen, die im Saufe des Professors Muller, wo ich logirte, gehalten Busch war ba wild und brausend, und, weil ich mich barüber aufhielt, wurde er gegen mich anzüglich. Es wurde bamals bis zur Thatlichkeit gekommen sepn, wenn die andern frohlichen Genoffen nicht vernünftiger gewesen maren, und ibn mit Gewalt aus ber Gefellschaft entfernt bat-Um folgenden Morgen, nachdem er feinen Rausch ausgeschlafen hatte, kam er zu mir, bat mich wegen ben geftrigen Beleidigungen um Berzeihung und zugleich bringend barum, daß ich fein. Stubenbursche werben mochte. Wir wurden, als ich nabere Erkundigung bei feiner Sauswirthin, ber Frau Doctorin Schickert, eingezogen, und von biefer gehort hatte, bag er an fich ein gutes Berg und Gemuth habe, über bas gegenfeitige Berhalten einig und zog zu ihm in bas Schickertsche Saus, wo ich mit ihm 21 Sahr lang fehr freundschaft= lich und friedlich gelebt habe. Sch tann mich mabrend diefer Beit nicht eines einzigen beleidigenden ober fonst beftigen Wortwechsels erinnern. Bir lebten ba mit einander nicht wie Bruber, (die leis ber! einander oft haffen) fondern wie, ber Bermuthung nach, Engel mit einander leben mogen. Busch besuchte feine Collegien unausgesett unb studirte überhaupt fleißig in ber sich eigensinnig gefesten Beit. Besonders waren die orientalischen Sprachen sein Steckenpferd. Ich habe mich nachber, als ich herbern über die hebraische Sprache,

ober ben Geist ber Davibschen Psalmen las, im Stillen geärgert, baß ich bas Buschische orientalische Pferd nicht mitbestiegen habe, wozu mich B. oft aufforderte, wenn auch nicht so reizend und lieblich, als herder gethan haben wurde, und so ließ ich Busch immer fortreiten, wie er Lust hatte; nur dann nicht, wann er zuweilen ein tolles Pferd reiten wollte.

Einmal entftand Abends 9 ober 10 Uhr Das usb's wegen ein Studententumult. B. jog fogleich feinen umgewenbeten Schlafrod an, schnallte ben Dieber um, und wollte, die weiße Dluge über bas Dbr gezogen, unter ben tobenben Stubentenschwarm eilen; ich ließ ihn aber nicht fort, und die Sauswirthin verschloß fogleich bie Sausthur, fo, baß teiner ihrer Sausburiche hinauskommen konnte. Darüber wurde Busch allein empfindlich und aufbraufend; aber bamit richtete er nichts aus, und nachher war er fehr bankbar, baß wir ihn an ber übelabgelaufenen Studentenunruhe keinen Uns theil hatten nehmen laffen. Nachmittags, von 2 ober 3 Uhr an, wo er keine Collegien hatte, suchte er heitere Gesellschaft auf, und ich ging auch juweilen mit, ober er mußte fie bei fich haben, um au fpielen. Alles, nur bie luftig meine Sieben-Gesellschaften bulbete ich nicht leicht auf unfret Stube, wo es galt unter jubelnbem Gefana ein großes Glas Bier auszutrinken, und mein leicht exaltirter Freund feine Perude emporschwang, fo, baß Manche auf folche Beise total ruinirt wurde, und er beshalb immer mehrere in Referve batte, bie mehr, als 3 Athlr. kofteten.

Im letten Sommerhalbjahre besuchte er keine Collegien mehr, sondern studirte von den frühesten Stunden an bis 12 Ube Mittags, wo wir jedes Mal aus der Ruche ber Frau. Dr. Schickert

mit enanber affen, febr emfig, trank babei 5 bis 6 Portonen Caffce und rauchte anhaltend aus einer langn, thonernen Pfeife Tabat. Go traf ich ibn stete, wenn ich um 12 Uhr aus meinem Collegio guridtam, im Großvaterfluhl unter feinen Buchern und Scripturen und bem Caffeegeschirre fitend unb raichend an. Bisweilen nahm er anch bei meinem Entritt noch bie lette Taffe Caffee, in welchen (mmlich in jede Portion) ein Theeloffel Rhabar= bevulver gethan wurde, nicht bes guten Geschmads haber, fondern um ihn von feinem Obstructions= utl frei zu erhalten. Bu Michaelis jenes Jahres gig er von Sena ab, und ich blieb noch ein halbe Jahr auf berfelben Stube allein. Much berfebe Großvaterstuhl war auf bemfelben Plage, worau ich Busch so oft vorher sizend, rauchend und stwirend angetroffen batte. Als ich einmal Dittas 11 Uhr aus bem Collegio gurudtam, bie Subenthur aufgeschlossen hatte, und eintrat, fo fig mein Bufch leibhaftig im Grogvaterftuhl, fo bai ich ein paar Secunden frappirt in der Thur fteen blieb. Die Erfcheinung verschwand nun, und ich schrieb bieg B.; um zu erfahren, ob ihm etwas beegnet fen. Bur Antwort erhielt ich, bag er wohl un munter fen und fich meiner oft erinnere.

Im Jahre 1779 kehrte er nach Arnstadt zuseine und versuchte sich als Candidat häusig im Prestign; boch von bem regen Triebe nach höherer Bevollkommnung beseelt, besuchte er noch ein Halbsjahrdie Hochschule zu Leipzig, um Dathe, Morus, Erndi zu hören, und gab manchem Studirenden Untericht im Hebraischen und Französischen; besondes glücklich fühlte er sich durch die Bekanntschaftmit Weißen, der den hoffnungsvollen Jungsling zit vorzüglichem Wohlwollen aufnahm. Durch ihn ebielt er auch eine Hofmeisterstelle bei dem

turfufil. sacht. Cammerrath Deler in Crimmitson. Da bessen Zochter ihrer Confirmation nabe var, schrieb er ihr zu Liebe: "Katechetischer Untrzicht vom heiligen Abendmahle zum Nizzen berjenigen Kinder, welche sich zum ersten Genuß besselben vorbereiten. Les

gig im Schwickertschen Berlage, 1783."

In bemselben Jahre machte er, auf beffen is ständiges Begehren, mit seinem Prinzipal eine Reit nach Oresben und entschloß sich rasch, da es in Baterlande der Erspectanten Biele gab, ein Cas bidateneramen zur Erweiterung seiner Aussichta für die Zukunft baselbst zu bestehn, und empsin, nach mehrtägiger Prüsung, vor drei andern zugleh Geprüsten die zweite Censur. Ziemlich in die Zeit fällt auch eine Schrift von ihm: "Ueber de geheime Polizei Frankreichs." Ein Frazose hatte ihm die Materialien dazu geliefert, deb ermangelt, da sie sich völlig vergriffen hat, hierki die nabere Angabe der Zeit wie des Orudortes.

Im 3. 1784 vertauschte er die bisberige 2/2 stellung mit ber Sofmeisterstelle bei den Kinden bes Gebeimenrathe Baron von Beuft zu Gifena. Acht Jahre verweilte er in biefem gebildeten Saut. Dier sammelte er fich im Stillen einen reichen Br rath von eignen Beobachtungen und fremben Ge fahrungen, ftellte fie unter einen Gefichtspunkt in gab fie unter bem Titel beraus: "Briefe ukr Die Erziehung, allen Eltern und anes benben Bofmeiftern gewibmet. Gera, bei Chriftoph Friedr. Bedmann 1786." Er prefate oftmals, und ließ, auf angelegentliches Berlagen gablreicher Buborer, eine biefer Predigten, wiche eine vorzügliche Ginwirkung auf die Gemutherbervorgebracht batte, im Drud erscheinen. Ce ift betitelt: "Bon bem Ginbrud einer er:ften

Betrachtung bes allgemeinen Beltaes richts auf unfre Bergen. Gine Predigt über bie orbentliche Epistel am . 3. Abventssonntage in ber Kreugfirche ju Gifenach gehalten. bei Joh. Georg Ernft Wittekindt 1787. "Mitten im Unterrichtertheilen über einzelne 3meige bet Wiffenschaften und Runfte brangte fich ihm bie Frage lebhaft auf, woher benn biefe ober jene wohl entstanden fenn mochten, und, ba zugleich fein Prinzipal fehnlichst munschte, feine Kinder mochten mit ben Erfindungen alter und neuerer Beit vertraut gemacht werben, so leitete bieg ben emfi= gen Sammler an, forgfaltige Forschungen baruber anzustellen, fie alphabetisch zu ordnen und der Erfolg war ber Unfang feines gerühmten Berts: "Berfuch eines Sandbuchs ber Erfindun= gen, von G. C. B. Bufch," beffen erfter Theil 2 - R. 1790 bei Wittekindt in Gifenach berausfam, und 1798 mit bem 8. Theile endigte.

Endlich schied er aus dem Kreise der verehrs ten Familie, um Prediger an ber Bonifaciusfirche zu Arnstadt zu werben, und erlebte die feltene und rubrende Freude, von bem greifen Bater, als bas maligen Confistorialaffesfor und Superintenbenten. in fein erftes offentliches Umt ben 11. p. Trinit. 1792 feierlich eingewiesen ju werben. 3mei Sabre barauf verehelichte er fich mit ber altesten Tochter bes Schwarzburg:sonbershäusischen Raths Dr. Bens tel, Johanne Kriederike Antonie, Die ibm 1797 ben einzigen Sohn gebar. Da bas Sandbuch ber Erfindungen nicht wohl alle, feit Sahren wieber gesammelten, Nachtrage faffen konnte, gab B. ein ähnliches, boch anders geordnetes, Buch beraus: "Almanach ber Fortschritte in Biffenschafe ten, Künsten. Manufacturen und Sands werten, von Oftern 1795 bis Oftern 1796, mit

10 Rupfern und berschiedenen Figuren. Erfurt, bei

Georg Abam Kapfer 1797."

Die heitern Lebenstage wurden burch manche trube Stunden unterbrochen. Die geliebte Gattin fing an zu frankeln, er felbft fab feine Befundbeit durch bie zu großen Unstrengungen wankend werben, benn er mußte Gonn = und Festtags jebes: mal zwei Prediaten halten, umd lag ben literaris schen Beschäftigungen mit großem Gifer ob. Schon fab er ber Bukunft mit Bangigkeit entgegen, boch wollte ihn die Vorsehung noch zu manchem treuen und gefegneten Wirken aufbewahren, und fendete baldige Hulfe; benn im S. 1798 bekam er als Subbigconus an der Sauptfirche feiner Baterstadt einen maleich erleichterten Dienst und im Mark 1802 erbielt er bas erfte Diaconat. Eben in biefem Sabre follte er auch bas ichmergliche Ereigniß erleben, baß fein murbiger Bater ben 23. October in bem 50. Sahre feiner Amtsführung und in bem 76. feines Lebens von feiner Scite fcbieb. 218 follte indeg fein wundes Berg einige Linderung fur ben berben Schmerz empfangen, marb ihm in bemfelben Sahre burch fürstliche Suld ber Character cines Confiftorial = Uffeffore ertheilt. Des Baters allgemein geliebter Nachfolger, Confistorialrath und Superintendent John, überlebte biefen nicht volle 3 Jahre, und bie Bicariatsgeschafte rubten nun auf ben Schultern unfere thatigen Bufch. Damals war es auch, wo er eine, mit allgemeinem Beifall gehaltene, Rebe: Predigt am Gebachtniß: tage bes großen Branbes zu Arnftadt, am Montage nach bem 7. August in ber Barfuger= Rirche au Arnstadt, gehalten von G. C. B. Bufch, Rubolstadt, bei Langbein und Klüger 1805, drucken lief. Seine Berbienste murben ehrenvoll anerkannt und ihm baher ben 19. November 1805 bas Obers

pfarramt so wie die Superintenbenturgeschäfte zu Arnstadt huldreich anvertraut, benen den 11. April 1811 die Würde eines Consissionialraths und den 9. Marz 1821 der Character eines Kirchenraths beigefügt wurde, wie dieß Lettere ein, damals von den hocherfreuten Zöglingen des Lyceums überreichs

tes, lateinisches Carmen naber bezeugt.

Bon biesem Zeitpunkte an befaßte er sich nicht mehr mit ber Herausgabe bes Ulmanachs ber Ers findungen zc. von bem 1799 eine neue verbefferte, fo wie 1802 von bem Sandbuche ber Erfindungen eine gang umgearbeitete und fehr vermehrte Aufl., mit bem jedoch nicht ahnlichen Portrat bes Berfaffers, berausgekommen war. Letteres Werk ließ er unter seinem Namen burch Undere fortseben, fo daß erst in neuester Beit ber lette Theil ber 4. Musgabe erschienen ift. Ihm felbst erlaubten bie vermehrten Geschäfte feine fernere thatige Theilnahme. Hinfichtlich bes Almanachs, welcher in 16 Sabre gangen bis 1822 herausgekommen ift, entstand ein Bechtöftreit zwischen ihm und bem Berleger Ranfer zu Erfurt. Letterer, fich auf bie erfte Ungabe ber: Sbee biezu berufenb, ließ es fur fich fortfegen; ber Prozeß fiel jedoch zu feinem volligen Rachtheile aus, und die Sache ward endlich durch einen Bergleich beseitigt. Schon in frubern Sabren verbinberte B. indeg fein Birkungetreis nicht, feine befonbere Thatigkeit auch ben nachsten Umgebun= gen zuzuwenden. Go gab er ber fogenannten Leichencaffe eine zwedmäßigere und bauernbere Gin= richtung und ficherte gur Freude ber Burger ben Bittwen einen größern Beitrag auf ben Fall bes. Tobes ihrer Gatten.

Seine literarifche Thatigkeit hielt fich fest mehr in ben Grenzen feines geiftlichen Berufs. Bei bem-Mangel eines guten Gefangbuchs beschäftigte er sich zunächt in seiner jetigen laufbahn mit ber herausgabe eines neuen unter dem Titel: Urnsstädter Gefangbuch zur Beforderung ber öffentlichen und häuslichen Erbauung, Arnstadt 1811, bas eine gunstige Aufnahme und fast allgemeine, bankbare Unerkennung fand. Bu größerer Brauchbarkeit fügte er bemselben ein christliches Gebetbuch bei, worin die in Urnstadt gebräuchlichen öffentlichen Kirchengebete nebst Gebeten zur Beforderung häuslicher Undacht enthalten sind.

Doch, mitten in feinen literarischen Arbeiten, fab er fich unsanft gestort und 1811 von zwei beftigen Ungludeschlägen getroffen. Den 11. Juli ftarb fein geliebter Bruber, Johann Chriftian Bufd, Pfarrer zu Altenfeld, ein Mann von umfaffenben Renntniffen und feltenen Beiftesgaben, und b. 19. Nov. verließ ihn feine treue Lebensgefahrtin, bie theure Gattin. Lief beugte ibn diese boppelte Beimfus chung, ihm mar es, als murben bie Sauptafte von bem Baume feines Lebens abgeschlagen, baf ber Stamm faftlos und verobet allmablig nachfterbe; boch fein thatkraftiger Glaube richtete ihn wieber empor, verlieh ihm neue Kraft und Ermuthigung im unendlichen Schmerz. Bier Jahre hindurch blieb er Wittwer, und verband sich alsbann mit ber Beremigten Schwester, Ernestine Bentel, welche ben Abend feines Lebens zu erheitern mußte. Allem follte ihn die Arbeit dem truben Gebanten über ben erlebten Berluft entreißen, benn, fura nach ber Berausgabe bes Gefangbuchs marb ihm ber bobe Auftrag ertheilt, fur die Berrichaft Urns fabt eine neue Rirchenagende zu besorgen. Dit bem ihm eignen beharrlichen Gifer widmete er fich biefem ehrenvollen Geschäfte, und nachdem die Mgenbe ben 10. Dai 1817 bie bochfte Genehmigung erhalten hatte, wurde sie 1818 gebruckt unter bem Titel:

Rirchenagenbe fur bie Bertichaft Urn= fabt, ober Gebete gur offentlichen Gottes: verehrung und Formulare gu ben feier= lichen Religionshandlungen. Auf bochften Befehl zum fünftigen allgemeinen Gebrauche in ber Berrichaft Arnstadt besorgt von G. C. B. Busch. und bei B. Fr. Boigt in Sondershaufen verlegt. Kur ihre Brauchbarkeit entschieden bemahrte Critiken in ber jenaischen, leipziger und hallischen Lite= raturzeitung, fo wie in ben breelauer Unnalen und in bem Journal fur Prediger, wenn fie auch bie falbungereiche Rraft und Rurze ber alten Ugen= ben nicht in allen Stellen erreicht haben michte. Nachdem von verschiedenen Seiten an ihm Nach= fragen ergangen waren, gab er biefem Buche eine neue fur allgemeinere Brauchbarkeit geeignete Ge= ftalt unter bem Titel: Agende fur evangelische Rirchen, beforgt von G. C. B. Bufch 1821, bei B. Fr. Boigt in Sondershausen. Sie mard auch allmählig in sammtlichen fürstl. Schwarzburg-sonberehausischen ganden fo wie im Großherzogthum Medlenburg = Strelit eingeführt. Mit Uneigen= nütigkeit hatte er dieses Werk unternommen und fich alle hierzu nothigen Quellen aus eigenen Mit= teln angeschafft, auf jebe Berautung boberen Orts aber Bergicht geleiftet. hiermit folieft fich feine schriftstellerische Laufbahn, und es ift nicht unintes reffant auf diefelbe gurudgubliden. Mit einem philofos phischen Versuche, ber Stute achter Gelehrsamkeit, begann er fie, ftreifte felbst an bas Politische an, wenbete fich zu bem eben vorliegenden Sauptfache ber Erziehung, sprach fich auch in einigen Proben geistlicher Beredtfamteit aus, fand aber bald ein neues wiffenschaftliches Felb, in bem geschichtlichen Beraange und Urfprunge bes Biffens und ber Runft, womit er fich geraume Beit beschäftigte, und lentte wieder ein in die rein kirchliche Bahn burch Zulams menstellung eines Gesangbuchs und einer Agende; er begann mit Eregese, und enbete mit ber Liturgie, und so zeigte sich an dem Beispiele eines Ginzelnen ber Jugend Scharssinn und Forschergeist, sowie des Alters Liebe für festbestehende Formen.

Mildthatigen Sinnes, deffen sich mancher Arme zu erfreuen hatte, beftimmte er auch bie Berausgabe einiger Predigten diefem Endamede, und nahm fich ber Leibenden vorzuglich in ber Beit bruckenber Theurung an, ba er, die gewohnlichen - hausarmen ungerechnet, zwei Mal in ber Boche unter 60 Arme, besonders Rinder, Brote austheis Mit feltner Treue und ungebeugter Be-Ien ließ. harrlichkeit ftand er feinem Umte vor und lief es nie an Punktlichkeit in Beforgung feiner Geschafte fehlen, fo, baß sie ben literarischen Arbeiten nicht nachsteben burften. Auch nahmen manche erhebliche Einzelnheiten feine Thatigfeit in gang befonbern Unspruch. Denn abgesehen bavon, baf et cbenfalls bie feltene Jubelfeier bes Reformations festes, so wie zuvor die endliche Friedensfeier mit voller Regfamteit hielt, beging er im 3. 1814, in ber Oberkirche ben Geburtstag bes Kaifers von Defterreich im Beisenn ber ofterreichischen Garnison burch eine feierliche Rebe; weihete er bie Rirche bes Waisenhauses, nachbem bas barin eingerichtete Lazareth wieder aufgehoben worden mar, neu ein, fo wie eine Glocke auf bem Thurme ber bafigen berühmten, alterthumlichen lieben Fragenfirche, und taufte einen Ifraeliten. Bon feiner Sand murben nicht nur mehrere Kinber bes Prinzen Carl von Schwarzburg getauft, fonbern auch ber Fürft von Detmold und die Pringeffin Emilie von Schwargburg wurden bei ihrer Vermablung von ihm ein: gesegnet. Go murbe auch bie abgebrannte, wieber aufgebaute Kirche zu Mobrenbach, und bie neue 4. . . . . . .

Kirche zu Tesuborn von ihm geweihet, wie er selbst bas Amtsjubilaum bes Consistorialraths Mailand in Breitenbach durch Rede und Einsegnung seierte, und in Verbindung mit dem Geheimenrathe von Kauffberg dem Waisenhause eine vortheilhafte Berbesserung ertheilte, so, daß noch einmal soviel Kinder, als vorher darin unterhalten werden konnten. Der damals erst gebildeten Armenanstalk stand er nebst mehreren thätigen Gliedern mit Eiser vor, und vorzüglichen Antheil hatte er an der neuen zwecknäßigen Cinrichtung der Schulanstalten. Ja, er zeigte sich bereit, in dem neu geordneten Arbeitshause, bei allen sonstigen Geschäften, Religionsporträge zu halten, und machte auch mit Einigen

ben Unfang.

Fast fammtliche Umtsbrüder gingen ihm in die Emigfeit voran, fo, bag er brei bafige Stadtgeiftliche. in ber arnftabter Dioces, ausgenommen ihrer brei. und, ben Jubelgreis ungerechnet, auch in der gehe rener Didces sammtliche Geiftliche in ihre Aemter eingewiesen und geweihet hat. In redlicher Gewiffen= baftigkeit suchte er vor Allem feine Gottesfurcht an ben Tag zu legen und, wie er lehrte, bemubte er sich auch zu leben. Mit bem Ernfte feines Gin= nes und ber Burbe feines Berhaltens verband er Milbe und Sanftmuth einer ftillen, ruhigen Secle, war heiter im Umgang, und Launen jeber Art mog= lichst unzuganglich. Go vorzüglich treu sich sein Bebachtnig aus bewies, erlittenes Unrecht vergaß er boch leicht und gern, und, wenn ihm auch manche Unannehmlichkeit begegnet mar, er sich verkannt und unverdient gefrankt fah, war es boch hald vergiebn, sich bamit troftend, daß biesem Loofe ja bie meisten Menfchen unterworfen fepen; rubig vertheibigte er fich und lief fich, obne bie Beschuldis gungen allauboch anguschlagen, auf ber Babn ber

Pflicht nicht wankend machen; wohl aber legte er Anderer zweibeutige Handlungen gern zum Besten aus. Bei grundlichen Kenntnissen verhielt er sich bescheiben, und Niemand schien darauf weniger Werth zu legen, als er selbst. In Freuden und Genüssen hielt er sich mäßig, in Leidenöstunden duldsfam und schweigend. So strebte er als Lehrer, Gatte, Freund und Vater nach einem höhern Ziele.

Gelbst fein außeres Leben mar gleich bem innern geregelt. Fruh 6 Uhr ftand er auf, arbeitete bis gegen 12 Uhr Mittags, ging nach bem Effen 1 Stunde spazieren und beschäftigte fich wieder bis Abends 7 Ubr mit literarischen Gegenstanden. Bon ba an verweilte er bis gegen 9 Uhr in bem Rreise ber Seinen und arbeitete wieber bis 11 Uhr in feis ner Studirftube, emfiger vielleicht, als es feiner Gefundheit jufagte, bie ofter gefellige Erheiterung bedurft hatte. Roch ftand feinem liebenden Baterbergen eine mit inniger Freude erwartete Sandlung bevor, er hatte schon die bazu nothigen Borte bis fast zum Schluß aufgesett; er gebachte namlich ben einzig geliebten Sohn, Amtecommiffair ju Urns ftabt, mit feiner funftigen Lebensgefahrtin ebelich ju verbinden. Mur wenige Monate noch und ber er fehnte Zag war eingetreten; boch bie gottliche Borfebung befchloß ein Underes, ein Boberes über ibn; benn ichon im Berbfte bes Jahrs 1822 zeigte fich eine Unwandlung von Nervenschlag. Gie ging leicht vorüber, ließ aber einige Spuren in bem fonft fo außerorbentlichen, jest etwas gefchmachten Gebachtniffe jurud. Seitbem fah er fich genothigt, bie Predigten, welche er nicht mehr memoriren konnte, abzulesen. Seinem Geist verblieb aber die volle Munterkeit und im Winter von 1822-1823 arbeitete er feine fammtlichen fonntagigen Predigten bis gum Marienfeste im Juli 1828 aus.

Den 17. Marz letten Jahres besuchte er noch bie offentliche Schulprufung und außerte bei'm Sinausgeben gegen einen wurdigen Freund, ber fich theilnehmend nach seinem Befinden erkundigte; "meine lette Krankheit war zwar ein Unfall von Schlag; aber ich habe ihm vorgebeugt, und ich glaube feine Wiederholung furchten ju durfen.", Go ficher hielt er fich an bemfelben Zage, beffen Abend fein irdifches Leben endigen follte. Bis halb 9 Uhr Abends war er froh und gesprächig im Rreise ber Seinen, und flagte, wie bisher immer gefund, über feine forperliche Beschwerbe. Dann ging er in feine Stus birftube - um feine Familie in biefer Belt nicht wieder zu feben. Gegen 10 Ubr fand ihn unvermuthet die Gattin auf dem Erdboden liegen, die Tabakspfeife nabe bem Munde, fein Trinkglas neben ber einen Sand, jum Beweis, bag er bas Berannahen feines Tobes nicht gespurt haben mochte. Roch gab er schwache Beichen feines Lebens von fich. Benige Stunden barauf, in welchen er nicht wieber gur Befinnung gelangte, hauchte er unter ben eifrigsten Bestrebungen ber Mergte feinen Beift aus. Go Tchied ber ehrmurbige Greis fanft und ohne Leiben aus biefem Leben und feine irbifchen Ueberrefte rubn an ber Seite feiner erften Gattint eine Trauerweibe beschattet Beiber Grabhugel. Much biese werben von der zerftdrenden Beit geebnet wers ben und ihre Statte wird einft vergeffen fepn, boch fein treues Witten wird fich nie gang fpurlos ver" lieren.

## Ludwig von Baczko.

geb. den 8. Juni 1756. geft. den 27. März 1823.

benn in biefen Blattern bes Anbenkens, ihrem Plane zu Folge, irgend merkwurdige, in dem I. 1828 verstorbene, Deutsche wo moglich nicht fehlen follen, fo barf, auch bas Leben eines v. Bacgto nicht überseben werden, das in mehr, als Einer binficht gerechte Unfpruche barauf geltenb zu machen weiß. Sein fcbriftftellerifcher Name hat ibm junachft, befonders als Geschichtsschreiber, einen nicht unbebeus tenben, wenn auch bier und da verkummerten, Ramen in der Belt bereitet; Die Eigenthumlichkeiten feines Geiftes aber und der Erziehung, welche er genossen, vorzüglich bie mannichfaltigen Schickfale, welche er erbulbet, lenten bie volle Aufmertfamteit auf ibn. War er boch jener Ungludlichen Giner, bie bon bem Sunglingsalter an bas Licht ber Sonne nicht wiberschauen sollen und in ber buftern Racht ber Blindheit verharren muffen. Indeß geborte er auch zugleich zu ben Burbigen, welchen bag Unglud, bas schwache Seelen leicht fassungslos nieber beugt nach manchen gefahrvollen, endlich überwunbenen Bersuchungen, zu einer ftarkenden Aufmunterung warb', im Reiche bes Geiftes zu erringen, mas ihnen bas außere Reich ber Anschauun: gen verfagt, und troffreich barguthun, baß felbft

ein Blinder, wie ein im Lichte Banbelnber. ein thatiges Mitglied ber menfchlichen Gefellichaft fenn fonne. Diefe verschiebenen Begiehungen nun. welche in pspchologischer Sinficht nicht ohne reichen Gewinn fich barbieten, veranlagten ben Berausgeber, fur eine Biographie beffelben fich eifrigft gu bemuben. Lange follte er, ungeachtet ber Bereitmil= ligfeit mancher murbigen Manner, benen er fich bankverpflichtet fühlt, vergeblich barren, bis mit überraschendem Wohlwollen gegen biefes Unterneh= men ber altefte Gohn bes Berewigten, Dberlands= gerichtsrath gu Ronigsberg, bie, bem Willen bes Baters gemaß, nach feinem Tobe berausgegebene Mutobiographie\*) ibm freundlichft gufendete, um einen Muszug berfelben benuten gu burfen. Diefer ift bier burch eine gewandte Sand in freilich furs augemeffener Beit gefertigt worben, und er moge nun befto lebhafter anreigen, bas ausführlichere Wert felbit, welches fich mit feiner Befcheibenheit und feltenen Offenbeit mannichfaltig empfiehlt, zur Sand zu nehmen, und auf Diefe Beife bas Dantgefühl vermehren, welches ber Berausgeber bem bienft= gefälligen, uneigennutigen Ueberfenber biermit bar: bringt. - Bohl aber ift es ein Schweres, faft Unmog: liches, fonft von Urtheil und Rachrichten über ben Bollenbeten verlaffen, fich lediglich auf ein Gelbft= bekenntnig ftuben zu muffen, bas in all' feiner aufrichtigen Meinung boch ber Ginseitigkeit nicht ermangeln fann, und fich über biefe fubjectiven Un= fichten objectiv zu erheben. Es wolle ber Lefer fich felbit überzeugen, in wie weit bieg bem Berfaffer biefer Scigge gelungen fen.

<sup>\*)</sup> Geschichte meines Lebens, von Ludwig von Baczko. 3. Bde. Königsberg 1824, in Commission bei August Wilhelm Unzer.

•

Der Bater bes Berfforbenen stammt aus Un= garn ab; boch scheinen die Borfahren in Polen gelebt zu haben, ba erft ber Grofbater unferes Lubwig von Baczko vom Kaiser Leopold im Jahre 1699 bas ungarische Indigenat erhielt, fo wie er fich ber faiferlichen Sulb und Unade in hobem Maage erfreuen durfte. Von drei Gohnen hafte fich Abolph, ber Jungere und Bater bes Bers ftorbenen, ber Rechtsgelehrsamkeit gewidmet, mab= rend ber Beit feiner practischen Borbereitung gum Abvocatenstande aber, aus Unhanglichkeit fur ben Solbatenstand, bas Panier ber Themis verlaffen, um feit bem Sahre 1737 unter bem Schute ber faiferlichen Abler gegen bie Turfen zu bienen. Gine frubere Bekanntschaft mit ber graflichen Kamilie Palfp verhalf ihm zu ber Abjutanten = Stelle in bem Regimente bes Grafen Rudolph Palfy, und unter biefen Berhaltniffen wohnte er, nach Rarl VI. Zobe, amei Keldzugen in Baiern bei. Als fich aber Graf Palfo, in Kolge feiner Berbeirathung und eines langeren Urlaubes, auf feine Buter nach Ungarn begeben und feinen Abjutanten babin mitgenom= men hatte; brudte ben unruhigen Feuerfopf gar bald bie veinigenbste Langeweile und er entschloß fich, ba er einige hundert Ducaten Bermogen befaß, auf Reisen zu gehen. Doch nahm er zuvor feine Entlaffung aus ben kaiferlichen Rriegsbienften. Um ben großen Friedrich fennen zu lernen, ging er auch nach Berlin und trat in preußische Dienfte. Er wurde nach Ropenick gefandt, wo damals zwei neue Susarenregimenter errichtet werden follten. Da er aber babei vor ber Sand feine Beschafti= aung fand, bat er ben Ronig um eine fur ibn ges eignetere Anstellung. Darauf fchickte ihn Friedrich zu bem schwarzen Susarenregiment nach Dreuffen. mit beffen Commandeur, Dbrift Lieutenant Arner.

ausammen zu kommen, für ben Bater unsers Berftorbenen nicht angenehm fenn konnte, ba Arner, friegerechtlichem Urtheil gemäß, ale Rittmeifteraus ofterreichischen Diensten entlassen mar. Auch Arner freute sich nicht, ihn wieder zu feben, und gab ibm ein Patent, woburch er ber jungfie Seconde = Lieutenant murbe. Der rafche, feurige Ungar fublte sich baburch zurückgesest und fdrieb bem Ronig um feine Entlassung. Der Ronig aber befahl, ibn auf 14 Tage in Arreft aus feben und ihm unter Unbrohung ber koniglichen Ungnade das fernere Schreiben zu unterfagen. Bald barauf erhielt v. Ruefch, ben Bacgto's Bater ebenfalls ofterreichischen Diensten als Rittmeifter perfonlich gekannt batte, bas ichwarze Sufgrenregi= ment, und von biefem murbe er, als ein alter Befammter, mit vieler Gute bebandelt. Diefer entsfoloffene Mann forberte feinen jungen ganbamann auf, fich mit ben, ihm noch unbekannten, Details bes preußischen Dienstes vertrauter ju machen und suchte seine Soffnung auf eine gunftigere Wendung seines Schickfals immer aufrecht zu erhalten. So brach der zweite fcblefische Rrieg aus und Bacifo's Bater batte mehrere Dal Gelegenheit, fich als einen. muthigen und entfcbloffenen Officier zu zeigen. Erwurde auch mahricheinlich vom General Binterfelbte bem Ronig empfohlen. Doch biefer febien feine Rudficht darauf zu nehmen, benn er mutbe in feisi ner Reibe Premier-Lieutenant und jest kam eta auf ben Gebanken, fich zu verheirathen. Bocgko's; Bater batte namlich in bem Saufe bes Burgerat meistere Deutschmann in Goldan Gingang gefunben und bort eine Baise und entfernte Bermanbte von Letterem, Namens Dulo, fennen gelernt, und ihre inneren und außeren Borguge hatten ihm ihren Besit munschensworth gemacht. 3mar legte ibm ber General Ruesch, ber ihn mit einer Berwandtin seiner eignen Gemahlin zu verheirathen wunschte einige hindernisse in den Weg; allein er besiegte sie allicht und die Liebenden wurden vereinigt.

Rurge Beit nach feiner Berbeirathung murbe Bacato's Bater commandirt, auf Remonte zu geben und er mußte die turkifchen Provingen felbft bereisen, weil er bosnisch und wlachisch forach, mogegen fruber Zurten und Juden bie Pferde über ben Oniester bem polnischen Gebiete zugeführt bat= ten. Er erhielt megen ber gekauften Pferbe allgemeinen Beifall und wurde 1750 Staabbrittmeilter. Bald barauf erhielt er eine erledigte Escabron und nun lebte er einige Sahre lang ruhig und aufrie-Der General fühlte für ihn bas berglichfte ben. Wohlwollen; die meiften Officiere im Regimente waren feine Freunde und feine Subalternen bebanbelte er wie Mitglieder feiner Familie. follte er nicht lange Rube haben; es entsponnen fich unter ben Officieren bes Regimentes Cabalen und Intriquen gegen ihn und beinabe batte er fein Bertrauen mit feinem Leben bezahlt.

Unterdessen wurde unser Lubwig von Baczko am 8. Junius 1756 zu kof geboren. Der 7jahrige Krieg brach aus und die Mutter slüchtete sich mit den Kindern nach Königsberg, während der Bater bei'm Regimente blieb, wo ihm die Rachsucht des Majors von Beust, Eines jener drei, so eden erwähnten, Officiere, nochmals der Lebensgesahr aussehte. Als die Preußen das Land verließen, folgte die Mutter ihrem Gatten, und, während dieser gegen die Schweden stand, hielt sie sich mit ihren Kindern in dem Städtchen Garz aus. Hier bekam Ludwig die Blattern, wenigstens wurden sie von einem bortigen Arzte und einem Escadron-Shirurgus dassu erklärt, und es blieben auch wirklich ei-

niae Narben gurud. Bugleich verrieth fich ein anderer körperlicher Zehler, den man bis dabin nicht bemerkt hatte. Ludwig fchleifte bei'm Geben ben rechten Auf nach und wollte gar nicht auf benfelben auftreten. Woher biefes Uebel gekommen, ließ fich nicht mehr genau bestimmen; indessen erklarten bie Aerzte die ganze Sache für unbebeus tend, wohl auch gar nur fur einen kindischen Gis genfinn. Die Officiere und felbst mancher Unterofficier und Gemeine gaben fich mit bem muntern Knaben viel ab. Gie fetten ihn anf bie Pferbe, lebrten ihn eine Piftole abbruden, und in einem Alter, wo er kaum beutlich zu fprechen vermochte, brannte er schon eine Pistole mit Bergnugen los und fühlte fich nicht alucklicher, als wenn er auf einem Pferbe figen konnte.

Unerwartet wurde bie Escabron Bacgto, mit benen feiner beiben Geaner Stenfc und Beuft, im Unfang b. 3. 1758, mit bem Bergoge Georg Ludwig von-Holftein = Gottorp nach dem Dets lenburgischen commandirt, und hier war wo der Bater in einem Landedelmann einen Rus gendfreund aus faiferlichen Diensten wieberfand. Bu biefem, nach Sobenluco, ließ er die Gattin mit ben Rinbern tommen, bis er über feinen funftigen Aufenthalt etwas Näheres bestimmen konnte. Bald. war ber Bater jedoch überzeugt, daß er zur alliteten Urmee betafchirt fei und er ließ nun feine Familie in einer gewißen Ferne hinter ber Armee nachfolgen. Es ift leicht zu begreifen, bag biefer Entschluß ein unftates Leben berbei fithren mußte: bei bem Allen wurde bennoch unferem Ludwig und feinem Gefchwifter ein Lehrer gehalten. Aber, wie den Aufenthaltbort, so wechselte man auch mit den Lehrern und bei bem bestanbigen Gewühl von Denfchen, worin- fich ber lebhafte. Rhabe befund, fah

und horte er viel, lernte aber doch eigentlich wenig. Sett hatte er übrigens auch noch keinen andern Gebanken, als hufar zu werden, worin er von allen Seiten bestärkt wurde. Das that man schon, bem Bater zu gefallen, benn biefer hatte eine außersorbentliche Borliebe für den Soldatenstand, und er bachte nur mit Schmerz daran, daß der lahme Fuß dem sonst kräftigen und wohlgebildeten Knasben ein hinderniß werden könne, sich gebenfalls dem

Militairdienste zu widmen.

Uebrigens gewann fich Bacgfo's Bater in bem Keldzuge am Rhein auf die rechtlichste Soldatens weise einen nicht unbedeutenden Wohlstand, so wie bas Wohlwollen bes herzogs Ferbinand von Braunfcweig und bie Liebe und Achtung Aller, mit benen er in Verbindung ftand. Als Cavallerie = Officier und überhaupt als gebildeter Mann zeichnete er fich fo vortheilhaft aus, daß ihm mehrmals bie lockenosten Untrage gemacht wurden, ben preußischen Dienst zu verlaffen, und in englische Dienste zu gehn; allein er war zu lebhaft für Friedrich ben Großen und ben preußischen Dienst eingenoms men. Bum Theil war er auch zu eifriger Cathos lik, um in ein Land zu geben, worin seine Kinber, wenn fie in feiner - ber catholischen - Rirs de erzogen wurden, nur eine fehr trube Aussicht vor sich hatten. Sie aber in ber englischen Kirche erziehen zu laffen, mar seinen Grundfagen entgegen, und boch mare fein Berbienft in bem Infelreiche mahrscheinlich lebhafter anerkannt worden, als es in Preußen geschah. Das Glud bes Rittmeifters Backto batte ibm Neid und Keinde erweckt und diese setten ihn mit dem jetigen Commandeur bes Regiments. Dbrift : Lieutenant von Lossow, in bie heftigfte Spannung, die erft bamit endigte, bag ibn biefer als unfabig jum Dienfte, aus bem Regimente und in Ruhestand brackte, da er noch ein thatiger kraftvoller Mann war. Indessen mußte sich der Verkannte mit seinem rechtmäßig erworbenen Versmögen trosten, das ungefähr in 80,000 Thalern, und außerdem noch in einer durch Lieferungs-Vorsschusse entstandenen Forderung von 10,000 Thalern an Friedrich den Großen bestand. Eben wollte et sie geltend machen, als der Friede erfolgte und der Befehl kam, nach Preußen zu markchiren.

Der bisherige Lehrer blieb in Minden gurud. Lubwig hatte bis babin noch nicht piel gelernt, bagegen feinen Korper, trot feines lahmen Rufes. möglichst abgehartet und ausgebildet. Befonders vermochte der Anabe eben sowohl Mangel als Ueberfluß zu ertragen, weil ber Bater ben Grunds fat hatte, bag feine Rinder Alles genießen follten. um nie nach einer Speise ober einem Getrante luftern ju werben, und einen befonders boben Werth barauf zu fegen. Wie man bem Bater ben Untrag gemacht hatte, in englische Dienste zu geben; fo gefiel auch ber offne, muntre Anabe bem engs lischen Artillerie = Oberften Philipps fo febr, bag er ihn adoptiren und mit nach Chaland nehmen Besonders suchte er die Meltern und bas mollte. Rind baburch fur feinen Plan ju gewinnen, baff er versicherte, mit Gulfe geschicker Aerzte und bet Waster zu Bath, ben lahmen Fuß fehr balb in England berftellen zu wollen. Allein bie Meltern mochten fich boch wohl nicht bazu verfteben konnen. fonbern unfer Lubwig reifte in bem Bagen ber Krau von Santha nach Preufen gurud, nachbem er noch mehrere Beweife von feinem finbifchen Mutfie und feiner Liebe fur's Golbatenleben abgelegt hatte. Da diese aute Dame aber keine Rinder batte und ihr unfer Ludwig so wohlthatig zu schmeicheln wußte, wenn er fie ,liebe Mama" nannte; fo

benutte er ihre Schwäche; seine gutmuthige Pflesgemutter ließ ihm allen Willen und ziemlich ver-

wilbert fam er in Preugen an.

In ber Beit, als Ludwigs Bater nach Ronigsberg zum General von Bulow geeilt mar, um fich bei biesem, als General=Inspekteur einer ans berweitigen Unstellung wegen zu melben, stattete bie Mutter in ber Rabe einen Besuch ab. wilbe muntre Knabe mar obne Aufsicht. Er futterte ein englisches Windspiel, und, als bieg über einen Zaun sprang, wollte er ihm nach und es wieder holen. Allein er fiel und zerschmetterte fich amischen einem losgesprungenen Brette ben rechten Arm unweit bes Ellbogens. Man kann fich leicht benken, was ber Knabe litt, benn, ebe bie Splitter fich trennten und herausgenommen werben konnten, vergingen fast 3 Monate. Much blieb ber rechte Urm schwach und wurde etwas furger, als ber Linke, ben er bagegen besto geschickter benuggen lernte.

Als Lubwig wieber hergestellt war, beschloß ber Bater, nach Konigsberg zu ziehen, und hier wanbte fich ber Lettere an ben Doctor Gervais, Regiments = Chiruraus bei bem bamaligen Regi= mente von Syburg, weil Ludwigs Urm noch ffeif war. Bei biefer Gelegenheit murbe ihm auch jus gleich bes Knaben rechter guß gewiesen, an bem ichon viele Merate fruchtlose Bersuche gemacht hat-Gervais versicherte aber, bag er ben Rug mit Bulfe einer Maschine, in welcher ber guß eine Beit lang liegen muffe, wieder jum regelmäßigen Bachsthume zwingen wollte. Und nun mußte ber arme Knabe, ber eben erst mehrere Monate lang am Urme gelitten und biefe Beit größtentheils liegend verbracht hatte, wieder beinahe 6 Monate hindurch unaufhorlich figen, weil ber Auf in einen

holzernen Kaften gesteckt wurde! Und wenn er nur noch einigen Unterricht und Zerstrenung gehabt hatte; aber so erhielt er erst, 8 Monate nach biesem Unfall, einen Lehrer. Auch Bucher hatte er nicht ein Mal und aus Mangel an denselben las er das Kochbuch seiner Mutter und ihre Gebetbucher mehrere Mal durch, um nur nicht mußig zu seyn. Eben so versiel er aus Langeweile darauf, allerlei Figuren aus Papier und Karten zu schneiden, oder aus Wachs zu bilden. Es gelang ihm auch ziemlich gut; allein der Bater sah es nicht gern, er schalt wohl sogar, denn es that ihm webe, den einst so muntern und krästigen Knaben jeht mit so kleinlichen Dingen beschäftigt zu sehen.

Es folgten wieder zwei Lehrer rafch binter einander, bei benen ebenfalls ber allzufluchtige Lud= wig nicht viel gelernt hatte. Much entfam er jest endlich bem Raften, worin er nach und nach, wenn er allein war, zu geben und zu fpringen gelernt batte, einft aber auch babei von feinem Batet überrafcht und bafur bart gezüchtigt worben mar. Sest wurden ihm nun eiferne, mit Sirichhaut gefitterte Schienen an ben guß gelegt und mit einer Binbe baran befestigt. Much mit biefen fernte er balb fpringen, und ber Doctor Gervais fonnte immer nicht begreifen, woher bas Gifenblech fo oft brach. Bor bes Urates und bes Baters Mugen burfte er freilich nur langfam geben und fo lernte ber Rnabe querft fich beobachten und - verstellen. Gobald er nicht beobachtet murbe, bielt er fich fcablos, mas bem Unterricht bochft nachtheilig murbe, ba er, bei feinem rafchen wilben Wefen beftanbig mit feinen Gebanken umberschweifte. Und boch follte ber Rnabe jest fleifiger fenn, ba fein beschäbigter Urm alle hoffnung benahm, ihn Golbat werben

HOUTER CONTROLL TO THE COME OF

## Ludwig von Baczko.

geb. ben 8. Juni 1756. geft. ben 27. Marg. 1823.

enn in biesen Blattern bes Anbenkens, ihrem Plane zu Folge, irgend merkwurdige, in dem I. 1823 verstorbene, Deutsche wo moglich nicht fehlen follen, fo barf, auch bas Leben eines v. Bacato nicht übersehen werden, das in mehr, als Einer binficht gerechte Unfpruche barauf geltenb zu machen weiß. Gein ichriftstellerischer Name bat ibm gunachft, befonders als Geschichtsschreiber, einen nicht unbebeutenden, wenn auch hier und da verkummerten, Ramen in ber Belt bereitet; Die Gigenthumlichkeiten feines Geiftes aber und ber Ergiebung, welche er genossen, vorzüglich bie mannichfaltigen Schickfale, welche er erduldet, lenten die volle Aufmerksamkeit auf ibn. Bar er boch jener Ungludlichen Giner, Die pon bem Junglingsalter an bas Licht ber Sonne nicht wiberschauen sollen und in der dustern Nacht ber Blindheit verharren muffen. Indeß geborte er auch zugleich zu ben Wurdigen, welchen bas Unglud, bas schwache Seelen leicht fassungslos nieber beugt nach manchen gefahrvollen, endlich übermunbenen Berfuchungen, ju einer ftarkenden Aufmunterung marb', im Reiche bes Geiftes gu erringen, mas ihnen bas außere Reich ber Unschauungen verfagt, und troffreich bargutbun, bag felbft

ein Blinder, wie ein im Lichte Wanbelnber. ein thatiges Mitglied ber menschlichen Gefellschaft fenn konne. Diese verschiedenen Beziehungen nun. welche in pfpchologifder Sinficht nicht ohne reichen Gewinn fich barbieten, veranlagten ben Berausgeber, für eine Biographie beffelben sich eifrigst ju bemuben. Lange follte er, ungeachtet ber Bereitwils ligfeit mancher murbigen Manner, benen er fich bankverpflichtet fühlt, vergeblich harren, bis mit überraschendem Boblwollen gegen biefes Unternebmen ber alteste Sohn bes Berewigten, Dberlands: gerichtsrath zu Ronigsberg, bie, bem Willen bes Baters gemaß, nach feinem Tobe berausgegebene Mutobiographie\*) ihm freundlichst gufenbete, um einen Muszug berfelben benugen zu burfen. Diefer ist hier burch eine gewandte Hand in freilich kurg zugemeffener Beit gefertigt worben, und er moge nun besto lebhafter anreizen, bas ausführlichere Werk felbft, welches fich mit feiner Befcheibenheit und fettenen Offenbeit mannichfaltig empfiehlt, gur Sand gu nehmen, und auf Diese Beise bas Dankgefühl vermehren, welches ber Berausgeber bem bienftgefälligen, uneigennutigen Ueberfender hiermit barbringt. - Bohl aber ift es ein Schweres, faft Unmogliches, fonst von Urtheil und Nachrichten über ben Bollenbeten verlaffen, fich lediglich auf ein Selbst= betenntnig ftugen zu muffen, bas in all' feiner aufrichtigen Meinung boch ber Ginseitigkeit nicht ermangeln fann, und fich über biefe fubjectiven Un= sichten objectiv zu erheben. Es wolle ber Lefer fich felbst überzeugen, in wie weit bieg bem Berfasser biefer Scizze gelungen fen.

<sup>\*)</sup> Geschichte meines Lebens, von Ludwig von Baczto. 3. Bde. Konigsberg 1824, in Commisson bei August Wilbelm Unzer.

. \*

Der Bater bes Berftorbenen ftammt aus Ungarn ab; boch scheinen die Borfahren in Polen aelebt zu haben, ba erft ber Großbater unferes Endwig von Bacato vom Raifer Leopold im Sabre 1699 bas ungarische Indigenat erhielt, fo wie er fich ber faiferlichen Sulb und Unabe in hobem Magke erfreuen burfte. Von brei Gobnen hafte fich Abolph, ber Jungere und Bater bes Berftorbenen, ber Rechtsgelehrsamkeit gewidmet, mabrend ber Beit feiner practifchen Borbereitung gum Abvocatenstanbe aber, aus Unbanglichkeit fur ben Solbatenstand, bas Panier ber Themis verlaffen, um feit bem Sahre 1737 unter bem Schute ber taiferlichen Abler gegen bie Turfen zu bienen. Gine frubere Bekanntichaft mit ber graflichen Familie Palfy verhalf ihm zu ber Abjutanten = Stelle in bem Regimente bes Grafen Rudolph Palfy, und unter biefen Berhaltniffen wohnte er, nach Rarl VI. Tobe, zwei Feldzügen in Baiern bei. Als fich aber Graf Palfo, in Kolge feiner Berbeirathung und eines langeren Urlaubes, auf feine Guter nach Ungarn begeben und feinen Abjutanten babin mitgenom= men hatte; brudte ben unruhigen Feuertopf gar balb die veinigenoste Langeweile und er entschloß fich, ba er einige bunbert Ducaten Bermogen befaß, auf Reifen ju geben. Doch nahm er zuvor feine Entlaffung aus ben faiferlichen Rriegsbienften. Um ben großen Friedrich kennen zu lernen, ging er auch nach Berlin und trat in preußische Dienste. Er wurde nach Ropenick gefandt, wo bamals zwei neue Sufarenregimenter errichtet werben follten. Da er aber babei vor ber Sand feine Beschäftis aung fant, bat er ben Ronig um eine fur ibn geeignetere Unftellung. Darauf fcbicte ihn Friedrich gu bem ichwargen Susarenregiment nach Dreußen, mit beffen Commandeut, Dbrift : Lieutenant Arner,

:

Ber= gufammen gu fommen, für ben Bater unfers Ber= storbenen nicht angenehm fenn konnte, ba Arner, friegsrechtlichem Urtheil gemäß, als Rittmeisteraus ofterreichischen Diensten entlassen worden war. Auch Arner freute fich nicht, ihn wieder zu feben, und gab ibm ein Patent, woburch er bet jungfte Seconde : Lieutenant wurde. Der rafche, feurige Ungar fühlte fich baburch zurückgesetzt und fdrieb bem Ronig um feine Entlaffung. Der Ronig aber befahl, ibn auf 14 Zage in Arreft mut feten und ihm unter Unbrohung ber koniglichen-Ungnade das fernere Schreiben zu unterfagen. Bald barauf erhielt v. Ruefch, ben Bacgko's Bater ebenfalls ofterreichischen Diensten als Rittmeifter perfonlich gekannt batte, bas fdmarze Bufarenregi= ment, und von biefem murbe er, als ein alter Bekannter, mit vieler Gute bebandelt. Diefer ents. Schlossene Mann forberte feinen jungen gandamain. auf, fich mit ben, ihm noch unbefannten. Details bes preußischen Dienstes vertrauter zu machen und' suchte seine Soffnung auf eine gunftigere Wendung feines Schickfals immer aufrecht zu erhalten. Go. brach der zweite schlefische Krieg aus und Bacifo's Bater batte mehrere Mal Gelegenheit, fich als einen; muthigen und entschloffenen Officier zu zeigen. Erwurde auch mahricheinlich vom General Binterfelbir bem Ronig empfohlen. Doch biefer febien keine. Rudficht darauf zu nehmen, benn er murbe in feigi ner Reihe Premier - Lieutenant und jest fam jets auf ben Gedanken, fich zu verheirathen. Bargto's; Bater batte namlich in bem Saufe bes Burgerat meiftere Deutschmann in Golbap Gingang gefuns ben und bort eine Baife und entfernte Berwandte von Letterem, Ramens Dulo, fennen gelernt, und? ihre inneren und außeren Borgige batten ihm ihren . Befig munichenswerth gemacht. 3mar legte ibm .. ber Seneral Rulfch, ber ihn mit einer Berwandtin feiner eignen Gemahlin zu verheirathen wunschte einige hinderniffe in ben Weg; allein er besiegte fie gludlich und bie Liebenden wurden vereinigt.

Rurge Beit nach feiner Berheirathung wurde Bacgto's Bater commandirt, auf Remonte zu geben mußte bie turtifchen Provingen felbft und er bereifen, weil er bosnisch und wlachisch fbrach, mogenen früher Eurken und Juden die Pferde über ben Dniefter bem polnischen Gebiete gugeführt batten. Er erhielt wegen ber gekauften Pferbe allgemeinen Beifall und wurde 1750 Staabbrittmeilter. Balb barauf erhielt er eine erledigte Escabron und nun lebte er einige Sabre lang ruhig und gufrie Der General fühlte für ihn bas berglichfte ben. Boblwollen; die meisten Officiere im Regimente waren feine Freunde und feine Gubalternen bebans belte er wie Mitglieder feiner Familie. foute er nicht lange Rube haben; es entsponnen fich! unter ben Officieren bes Regimentes Cabalen und Intriquen gegen ihn und beinabe batte er fein Bettrauen mit feinem Leben bezahlt.

Unterdessen wurde unser Ludwig von Baczlo am 8. Junius 1756 zu Lyk geboren. Der 7jahrige Krieg brach aus und die Mutter stüchtete sich mit den Kindern nach Königsberg, während der Bater bei'm Regimente blieb, wo ihm die Rachssuht des Majors von Beust, Gines jener drei, so eden erwähnten, Officiere, nochmals der Lebensgesahr ausseite. Als die Preußen das Land verließen, folgte die Mutter ihrem Gatten, und, während dieser gez gen die Schweden stand, hielt sie sich mit ihren Kindern in dem Städtchen Garz aus. Hier bekam Ludwig die Blattern, wenigstens wurden sie von einem wortigen Arzte und einem Escadron Ehirurzans bakür erklärt, und es blieben auch wirklich eis

nige Narben gurud. Bugleich verrieth fich ein an= derer körperlicher Rebler, ben man bis dabin nicht bemertt hatte. Ludwig fcbleifte bei'm Geben ben rechten Auf nach und wollte gar nicht auf benfelben auftreten. Woher biefes Uebel gekommen, ließ fich nicht mehr genau bestimmen; inbessen erklarten bie Aerzte die gange Sache für unbebeutend, wohl auch gar nur fur einen kinbischen Gi= genfinn. Die Officiere und felbst mancher Unterofficier und Gemeine gaben fich mit bem muntern Anaben viel ab. Gie fetten ihn anf bie Pferbe, lebrten ihn eine Diftole abbruden, und in einem Alter, wo er taum beutlich zu fprechen vermochte, brannte er icon eine Vistole mit Veranugen los und fühlte fich nicht alucklicher, als wenn er auf einem Pferbe figen konnte.

Unerwartet murbe bie Escabron Bacato, mit benen feiner beiben Gegner Stenfch und Beuft, im Anfang b. 3. 1758, mit bem Bergoge Georg Ludwig von Solftein : Gottorp nach dem Dets lenburgischen commandirt, und bier war es. mo ber Bater in einem Landebelmann einen Sugendfreund aus faiferlichen Diensten wieberfanb. Bu biefem, nach Sobenlucto, ließ er bie Gattin mit ben Rindern tommen, bis er über feinen funftigen Aufenthalt etwas Raberes bestimmen konnte. Balb. war ber Bater jedoch überzeugt, daß er zur alliteten Urmee betafcbirt fei und er ließ nun feine Kamilie in einer gewißen Kerne binter ber Armee nachfolgen. Es ift leicht zu begreifen, bag biefer Entschluß ein unftates Leben berbei führen mußte : bei bem Allen wurde bennoch unferem Ludwig undfeinem Gefchwifter ein Lehrer gehalten. Aber, wie den Aufenthaltbort, so wechselte man auch mit den Lehrern und bei bem bestandigen Gewühl von Den=' fchen, worin-fid ber lebhafte Schabe beffit, fah und horte er viel, lernte aber boch eigentlich wenig. Sett hatte er übrigens auch noch keinen andern Gebanken, als Husar zu werden, worin er von allen Seiten bestärkt wurde. Das that man sehon, bem Bater zu gefallen, benn biefer hatte eine außerorbentliche Borliebe für den Solbatenstand, und er bachte nur mit Schmerz daran, daß der lahme Kuß dem sonst kräftigen und wohlgebilbeten Knaben ein hinderniß werden könne, sich ebenfalls dem

Militairdienste zu widmen.

Uebrigens gewann fich Bacgfo's Bater in bem Feldzuge am Rhein auf die rechtlichste Solbatenweise einen nicht unbedeutenden Boblstand, fo wie das Wohlwollen des herzogs Ferdinand von Brauns fchweig und bie Liebe und Achtung Aller, mit benen er in Berbindung stand. Als Cavallerie = Officier. und überhaupt als gebildeter Mann zeichnete er fich fo vortheilhaft aus, daß ihm mehrmals bie lodenoften Untrage gemacht wurden, den preußis ichen Dienst zu verlaffen, und in englische Dienste zu gehn; allein er war zu lebhaft fur Friedrich ben Großen und ben preußischen Dienft eingenom= men. Bum Theil war er auch zu eifriger Cathos lit, um in ein Land zu geben, worin feine Rinber, wenn fie in feiner - ber catholischen - Rirs che erzogen murben, nur eine febr trube Aussicht vor fich hatten. Gie aber in ber englischen Rirche erziehen zu laffen, mar feinen Grunbfaben entgegen, und boch mare fein Berbienft in bem Infelreiche mabricheinlich lebbafter anerkannt worben, als es in Preußen geschab. Das Glud bes Rittmeifters Bacgko hatte ibm Neid und Feinde erweckt und biefe setten ihn mit dem jetigen Commandeur des Regiments, Dbrift : Lieutenant von Loffow, in die heftigfte Spannung, die erft damit endigte, bag ibn biefer ale unfabig, jum Dienfte, aus bem Regis

mente und in Ruhestand brackte, da er noch ein thatiger kraftvoller Mann war. Indessen mußte sich der Verkannte mit seinem rechtmäßig erworbenen Verzmögen trösten, das ungefähr in 80,000 Thalern, und außerdem noch in einer durch Lieferungs-Vorzschüsse entstandenen Forderung von 10,000 Thalern an Friedrich den Großen bestand. Eben wolltezet sie geltend machen, als der Friede erfolgte und der Befehl kam, nach Preußen zu marschiren.

Der bisherige Lehrer blieb in Minden gurud. Ludwig hatte bis babin noch nicht viel gelernt, bagegen feinen Korper, tros feines labmen Ruges. möglichst abgehartet und ausgebildet. Befonders vermochte der Anabe eben sowohl Mangel als Ueberfluß zu ertragen, weil ber Bater ben Grunds fat hatte, bag feine Rinder Alles genießen follten. um nie nach einer Speife ober einem Getrante luftern zu werben, und einen besonders boben Berth barauf zu fegen. Bie man bem Bater ben Untrag gemacht hatte, in englische Dienste zu geben? fo gefiel auch ber offne, muntre Anabe bem engs lischen Artillerie = Dberften Philipps fo febr, bas er ihn adoptiren und mit nach Chaland nehmen wollte. Besonders suchte er bie Meltern und bas Rind baburch fur feinen Plan ju gewinnen, bag er versicherte, mit bulfe geschickter Aerzte und ber Maffer zu Bath, ben lahmen Fuß fehr bald in England herstellen zu wollen. Allein die Meltern mochten fich boch wohl nicht bazu verfteben konnen. fonbern unfer Ludwig reifte in bem Bagen ber Krau von Gantha nach Preußen gurud, nachbem er noch mehrere Beweise von feinem kindischen Mutfie und feiner Liebe fur's Goldatenleben abaeleat hatte. Da diese gute Dame aber keine Rinder batte und ibr unfer Ludwig fo mobithatig zu schmeichelfe. wußte, wenn er fie ,liebe Mama! nannte; fo

benutte er ihre Schwäche; seine gutmuthige Pfles gemutter ließ ihm allen Willen und ziemlich ver-

wilbert tam er in Preußen an.

In ber Beit, als Ludwigs Bater nach Ronigsberg zum General von Bulow geeilt mar, um fich bei biefem, ale General=Infpekteur einer ans berweitigen Unstellung wegen zu melben, stattete bie Mutter in der Nähe einen Besuch ab. wilbe muntre Knabe war obne Aufsicht. terte ein englisches Windspiel, und, als bieg übet einen Zaun sprang, wollte er ihm nach und co wieder holen. Allein er fiel und gerschmetterte fich amifchen einem losgesprungenen Brette ben rechten Arm unweit bes Ellbogens. Man kann fich leicht benken, was ber Knabe litt, benn, ebe die Splitter fich trennten und berausgenommen werben konnten, vergingen fast 8 Monate. Much blieb ber rechte Urm schwach und murbe etwas furger, als ber Linke, ben er bagegen besto geschickter benugsen lernte.

Als Lubwig wieber hergestellt war, beschloß ber Bater, nach Ronigsberg zu gieben, und bier wandte sich ber Lettere an den Doctor Gervais, Regiments = Chirurgus bei bem bamaligen Regi= mente von Spburg, weil Ludwigs Arm noch ffeif war. Bei biefer Gelegenheit wurde ihm auch gus gleich bes Knaben rechter guß gewiesen, an bem icon viele Aerate fruchtlose Bersuche gemacht hat-Gervais versicherte aber, bag er ben Ruß mit Gulfe einer Maschine, in welcher ber Rug eine Beit lang liegen muffe, wieber jum regelmäßigen Bachsthume zwingen wollte. Und nun mußte ber arme Knabe, ber eben erst mehrere Monate lang am Urme gelitten und biefe Beit größtentheils liegend verbracht hatte, wieder beinahe 6 Monate hindurch unaufborlich figen, weil ber Auß in einen

holzernen Kasten gesteckt wurde! Und wenn er nur noch einigen Unterricht und Zerstreuung gehabt hatte; aber so erhielt er erst, 8 Monate nach biesem Unfall, einen Lehrer. Auch Bucher hatte er nicht ein Mal und aus Mangel an benselben las er das Kochbuch seiner Mutter und ihre Gebetbücher mehrere Mal durch, um nur nicht müßig zu seyn. Sen so versiel er aus Langeweile darauf; allerlei Figuren aus Papier und Karten zu schneis den, oder aus Wachs zu bilden. Es gelang ihm auch ziemlich gut; allein der Bater sah es nicht gern, er schalt wohl sogar, denn es that ihm webe, den einst so muntern und kräftigen Knaden setz mit so kleinlichen Dingen beschäftigt zu sehen.

Es folgten wieder zwei Lehrer rafch binter einander, bei benen ebenfalls bet allzuflichtige Ludwig nicht viel geletnt batte. Zuch entfam er jest endlich bem Raften, worin er nach und nach, wenn er allein mar, zu geben und zu fpringen gelernt batte, einst aber auch babei von feinem Bater überrafcht und bafur hart gezüchtigt worben mar. Sest murben ihm nun eiferne, mit Dirichbaut gefütterte Schienen an ben Kuß gelegt und mit einer Binbe baran befestigt. Zuch mit biesen lernte er balb fpringen, und ber Doctor Gervais tonnte immer nicht begreifen, wober bas Gifenblech fo oft brach. Bor bes Urates und bes Baters Augen burfte er freilich nur langfant geben und fo leente ber Knabe querft fich beobachten und "berftellen. "Gobalb er nicht beobachtet murbe, bielt er fich fchablos, mas bem Unterricht bochft nachtheilig murbe, ba er, bei seinem raschen wilden Befen beständig mit feinen Gebanken umberschweifte. Und boch follte ber Anabe jest fleißiger fenn, ba fein beschäbigter Arm alle hoffnung benahm, ihn Golbat werben  $y_4$ 

ŀ

Einen ober Anbern Beifall zugelächelt wurde, wenn er fich über Eine ihrer Schwestern lustig machte. Nachdem er auf biefe Beife anberthalb Sahre. au melcher Beit er auch jene verheerende Reuer brunft von Konigsberg b. 11. Novemb. 1764 mit erlebte, im Saufe bes Doctor Gervais zugebracht batte, nahm ibn und die altere Schwester ber Bater wieber zu fich auf's Land, mahrend ber alteste Bruber Junker bei bem Regimente Unspach = Baireuth wurde. An die Stelle bes früheren Lehrers Goburret trat im Sabre 1765 ber nachberige, jest auch fcon verftorbene, Juflizamtmann Roland. Er wer bamals erft 19 Jahr alt und, als ein Sohn armer Acitern, batte er fich auf ber Universitat größtentheils burch Unterricht in ber Dufik erhalten mus fen. Daburch hatte er fich wohl Gewandtheit im Umgange, aber nicht Erziehungskenntniffe erworben und babei mar er ein franklicher Mann. bem bie Beschäftigung mit ben schönen Wissenschaften und der Tonkunst mehr zugesagt hatte, als der trockne und muhlame Schulunterricht. Gehr nütlich murbe er jeboch unferem Ludwig mit feiner ziemlich gewahlten Bibliothet, in der fich bie besten Dichter ber bamaligen Beit, geschichtliche Werke, einige alte Claffiter und auch einige Werke in frangofiicher Sprache befanden. Done biefe Bucher, über Die Ludwig in feinen wenigen Freistunden mit feltner Wißbegierbe berfiel, wurde er vielleicht nie seine nachherige Bilbung erworben haben. Roland war übrigens ein Mann fur Ludwigs Bater, benn burch feine allgemeine Bilbung und feine angenehmen Talente verschaffte er ihm viel Aufheiterung und Unterhaltung. Nur mit bem Fortschreiten Ludwigs in ben nothwendigen Renntnissen wollte es nicht nach Wunsche geben. Natürlich fiel alle Schuld auf ben Knaben, ber jest in des Baters Deinung

um so tiefer sant, als sich biefer mit ben erfreulichften Soffnungen geschmeichelt hatte, welche aber ber Knabe felbst - wie ber Bater meniastens glaubte - burch fein Springen in der Mafchine Des Doctor Gervais und feinen Armbruch gertrum= mert batte. Dazu kamen noch mehrere wichtige Unaludefalle. Der biebre ehrliche Golbat batte einen bedeutenden Theil feines Bermogens auf Chrenwort in die Sande vermeintlicher Freunde gelegt und wurde barum betrogen. Unter biefen miglichen Umffanben flieg bes Baters Religiofitat, beren Teugerem und Geremoniellen er im wilben Drangen bes Rrieges wohl nicht immer die schickliche Ehrfurcht gezollt haben mochte, obschon er jederzeit ben tieferen Grundlehren feiner Kirche aufrichtig ergeben geblies ben mar. Jest nahrte er besto eifriger biefen frommen Die fatholische Geiftlichkeit bes benachbarten Ermlandes befand fich babei nicht übel und felbft Bettelmonche famen in bas Saus von Backto's Bater nicht vergeblich. Die Officiere aus ben be= nachbarten Garnisonen, bie es ebenfalls oft besuch= ten, behandelten biefe Leute in bes Baters Gegen= wart mit Achtung ober boch mit Schonung, lachten und spotteten aber befto lauter, wenn fie auf Rolands Zimmer kamen, und Roland und fein Bogling lachten und fpotteten mit. Man urtheile. was bieg fur Folgen bei dem Anaben bervorbringen mußte! Auch ichien ber Bater Etwas bavon gemerkt zu haben, und bieß, so wie die Unkunde, bie Ludwig von ben Geremonien ber catholischen Rirche an ben Zag legte, als ihn fein Bater ein Mal nach Bischoffsburg mitnahm, reigten ben Lettern noch mehr gegen sein Kind, obwohl er sich felbst zum größten Theil die Schuld von biefem Allen beigumeffen hatte. Lubwig wurde jest ein Commence of the Commence of

Vaar Jahre lang nicht mehr in die Kirche mitgenommen und die unzwedmäßig ftrenge Behandlung bes Baters machte ihn nur noch verlegen er eind fcbuchterner, mußte ihm fogar ben Borwurf ber Berftodt beit ober boch ftumpffinniger Gefühllofigkeit gu-Roland indeg benahm fich fehr fein, um allen Schein, als habe er felbst auf bes Knaben Religionsbegriffe nachtheilig eingewirkt, von fic abzuwenden. Go ließ er ben Knaben, ohne von bem Bater bagu ben Auftrag erhalten zu haben, ben Catechismus bes Jesuiten Petrus Canifius und nachber des Dominicaner = Monche Raymund Bruns auswendig lernen. Die Geiftlichen belobten barum den Lehrer bei dem Bater und Roland gewann noch mehr, indes ber arme Ludwig nur noch mehr verlor, als ihm ein alterer Schulgefahrte, von Reller, zugegeben wurde, ber ihn in allen Außendingen und wohl auch in ben meiften Renntniffen ubertraf. Dieser 14 jahrige Anabe hatte babei einen Sang gur Falfcheit, mar gut fcmeicheln gewohnt und friechend bemuthia, indef feine Anabenffreiche, wenn er fich frei fublte, Musgelaffenheit bewiefen. Aber bald holte ibn unfer Ludwig in Renntnifen ein, übertraf ihn fogar in vielen Studen, und biefe Schulcamerabschaft hatte wenigstens bas Sute. bag fich Roland von Ludwigs Rahigfeit und Gifer. einen Gegenstand mit ganger Geele zu ergreifen, überzeugte. Bon nun an beschäftigte er ibn faft ununterbrochen; nur felten murbe bem Anaben eine Freiftunde gegonnt und, hatte Roland verftanben, feine Gebachtniffraft auf die zwedmäßigften und nothigsten Dinge zu lenken und ihm noch beffer gewählte Lecture vorzulegen, fo wurde Ludwig fehr balb einen ausgezeichneten Reichthum von Renntniffen gewonnen haben. Dennoch gab es auch einiges Empfehlungswerthe in Rolands Lebrmethode. So verlangte er z. B. daß der Anabe bei dem Auswendiglernen nicht die Lippen bewegen durfte, sondern blos mit den Gedanken lernen sollte, was in der Folge den Vortheil hatte, daß Baczko durch kein Gerdusch in seinem Studiren gestört wurde. Ferner, wenn Ludwig aus dem Deutsschen in's Lateinische oder Franzosische übersetzen sollte; so wurde ihm nur das deutsche Buch, ein Lericon und eine Grammatik gegeben, womit er sich nun felbst forthelsen mußte. Roland corrigirte nachber die Fehler, sein Schler mußte aber nies derschen, worin jeder Fehler bestanden habe

und warum er verbeffert worden fen.

Indessen führte bas Beisammenseyn mit jenem Reller für unfern armen verkannten Ludwig nur bie traurigsten Folgen iherbei. Beil fich Jener in ben Lehrer mehr zu fügen wußte, wurde er auch von ihm gelinder behandelt, und jest fing Ludwig erft an, fich fur unterbrudt zu halten. Daraus entsprang ein geheimer Bag gegen feinen Lebrer. von bem er auch wohl gegen Reller etwas verlau= ten ließ. Dieser aber trug bem Lehrer febes heftige Wort getreulich ju, und fo konnte es nicht fehlen, bag Lehrer und Bogling gegen einander erbittert wurden. Mancher Sarte und uns gerecht erlittenen Strafe fette ber Knabe ben mog= lichsten Trot entgegen. Das Gefühl ber Rache erwachte und mehr, als ein Mal fant ber Un= gludliche im Begriff, bem Lehrer fein Zaschenmef= fer in ben Leib zu flogen. - Um fo fcboner und ruhmlicher aber fur ben Geschilderten, baf er als Sungling und Mann die bofen Leidenschaften nies bertampfte, und fich fpater fagen burfte, auch nicht ein einziges Mal - trot ben taufent Beranlaffuns gen bagu - feinem Drang nach Rache freien Spielraum gelaffen zu haben! -

à.

Jest, in ben Jahren, wo bas Kind gewöhnlich nur ber Freude lebt, murbe fein Schickfal noch barter, ba fich bie fanfte gefühlvolle Mutter von ber Berarmung bes Baters immer mehr überzeugte und in ihrem Gram barüber in tiefe Schwermuth fant. Um fo weniger mochte fie ber gehn = bis eilfjahrige Rnabe, durch feine Leiden und Rlagen noch tiefer betrüben und er schwieg und bulbete fo lang, als moglich. Als ihn aber wieder einft Roland mit Unrecht schlug, fturzte er finnlos gu Boben und von biefer Zeit an wurde er gelinber behandelt. Reller tam auch, als sich Ludwig im 12. Sabre befand, aus bem Saufe und bafur mohnten nun feine beiben jungern Schwestern taglich einigen Lehrstunden bei, was ihm boch einigermaßen vor groben Diffbandlungen schutte.

Bei biefer verkehrten und mangelhaften Erziehung mar der arme Knabe — nach des Berewiaten eignem Musbrude - beinahe gum Salb= wilden herabgefunken. 3wifchen feinen vier Mauern eingeschlossen, - benn nur bochft felten murbe ihm Theilnahme an einem Spaziergange geffattet, ober erlaubt, in den Garten zu geben, - blieb er, ohne vernunftige Begriffe von Religion und Moral, nur feinem eignen Gefühle überlaffen unb. ba er von Niemanden zum eigentlich Guten angeleitet wurde; fo freute er fich nut, feinen Umillen aus-

laffen zu fonnen.

Much wirkte bie Abgezogenheit, worin er gu leben gezwungen war und bas viele Sigen nachtheilig auf feine Phantafie und den Unterleib. Er wurde Schwarmer und fah und horte überall Befpenfter, wozu nun freilich auch das Gefinde bas Seinige beitrug, inbem es ihm manche Gespenftergeschichte erzählte, bie fich im Saufe gugetragen

haben follte.

Welchen Einbrud aber unter biefer Stimmung die ungewählte Lecture aus Rolands Bibliothet auf ben empfänglichen Rnaben hervorbrachte, läßt fich leicht erachten. Go fiel ihm g. B. bas Systeme de la nature in die Bande, und fein Glaube an Gott und Unfterblichkeit schwankte. Batte er fich seinem Lehrer vertrauen durfen; so wurde ibn biefer hoffentlich wieber auf ben rechten Beg que rudgeführt haben, aber bazu ermangelte es alles gegenseitigen Bertrauens und bann burfte er bies fem auch nicht entbeden, bag ihm, bei feinem leichten Muswendiglernen, fo viel Beit zum Lefen übrig blieb, weil ihm bann auch noch biefer eingige Genuß beschrantt und vertummert worden mare. Che ihm noch jenes Wert in bie Sanbe fiel, war schon ein sonderbarer Rampf in ihm ents ftanden. Denn er hatte auch bisweilen in ber Bis bel gelesen und von ben Lebren ber reformirten und lutherischen Rirche einige Begriffe empfangen, mar aber, wie wir wiffen, fpater vom Bater gur catho= lischen Kirche bestimmt worben. Da qualte ibn benn oft ber Gebanke, ob er auch auf bem rechten Bege fen, benn ber Gifer, womit er ben Bater als Catholit, bie Mutter als Unbangerin Luthers ben Beg jum ewigen Beile suchen fab, erschien ibm ale offenbarer Wiberspruch. Bei biefen Bebrangniffen wunschte er fich oft ben Schut und Ringerzeig ber Borfehung und haufig bat er in biefer traurigen Finfternig ben Simmel mit Thranen und Seelenangft um bobere Erleuchtung.

Das Studium der griechischen und romischen Geschichte und das Lesen der lateinischen Classifier, so wie des Baters stolze und republikanische Stims mung, und die freien Urtheile, die der Knade schon fruh von Englandern und andern Officieren geshort hatte, gaben ihm wieder einen gewissen repus

28 \*

blikanischen Schwung, ber sich freilich fur jett nur noch in Rindersvielen außerte. Go machte er fich Griechen und Perfer, Romer und Carthaginienfer aus Bachs ober Papier und lieferte nun zwischen ihnen auf feinem Tifche bie ewig benkwurdigen Schlachten von Plataea, Cannae und Marathon. Er hatte feine Lieblingshelben, über beren Schickfal er bisweilen Thranen vergoß — und es war naturlich, bag endlich auch in ihm ber Bunich er: machte, felbft ein fo großer Mann zu werben. Gang Europa gedachte er in eine große Republik zu ver: manbeln, und bas Bruten über biefem Plane machte ibm große Freude. Befonders arbeitete er fich Reben aus, die er gleich ben romifchen Relbberrn tes Livius zu gelegener Zeit zu halten gedachte - jest aber nur von einem Stuble berab, an feine papiernen und machferne Urmeen, hielt.

Noch war bieg nicht bas Schlimmfte. aber fielen bem, fich felbft überlaffenen, Rnaben auch unsittliche Bucher in frang. und beutscher Sprache in bie Banbe, die fein Lehrer mahrscheinlich von einis gen Officieren erhalten hatte, und er fiena nun an, nicht nur an Gott, sondern auch an ber Tugend au zweifeln und alle Menschen fur Seuchler au Da schwebte ber 13jahrige Knabe am balten. Abgrunde bes Berberbens - und er murbe un: wiederbringlich verloren gewesen fenn, batte ihm nicht bie Borfehung einen guten Menfchen als Rettungsengel gesendet. Das mar von Concainsti, Erapriefter zu Wartenburg, fpaterbin Erapriefter ju Beilsberg und Canonicus ju Frauenburg, ein fanfter, rechtschaffener Mann und aufgeklarter catholis fcher Beiftlicher. Diesem gelang es, burch feine fanften und eindringlichen Borftellungen, bes vermahrlogten Anaben Berg fur Religion und Tugend wieber zu ermarmen, und feinen gefunkenen Glau-

ben an Gott und Unfterblichkeit zu erheben. -Der ehrmurbige Mann fuchte es fo einzuleiten unb Ludwig felbst wunfchte es fehnlichst, nur bei ibm jur Beichte geben ju tonnen, und, wenn ber Knabe bei biefer Gelegenheit ein Vaar Tage in bem Saufe bes biebern Beiftlichen gewesen mar, tehrte er immer beffer und reiner in bas Saus bes Baters que rud. Diefes ehrende Boblmollen, und bas gute Beugniß, bas ber treffliche Priefter ben Sabigfeis ten und bem Berftande bes Knaben gab, erwedte ihm auch einigermaßen bie frubere Liebe bes Baters wieber, Benigstens lernten fich jest Lehrer . und Bogling beffer verfteben und fennen. hatte fich in biefer Zeit allmablig ein Theil feiner Beftigkelt verloren und bagegen einigem Bange gur Schwermuth bas Felb geraumt. Gulers Briefe an eine beutsche Pringeffin und Bervens Betrachtungen über bie Schonbeit bet Schopfung, Dufch moralische Briefe, Youngs Rachtgebanten und ahn= liche Werke ans ber fleinen - für Die bamalige Beit auserwahlten — Bibliothet feiner altern Schwes fter - vermehrten feine Chrfurcht fur bie Gottheit und hielten ben Gedanken an Tod und Unfterbliche feit wach. Mutter und Schwester - bisweilen auch Rotand befuchten bie lutherifche Lirche; ber Bater nahm ihn nur einige Dale nach Bartenburg und bochft felten an einem großen Keftiage nach Bischoffsburg mit, mobin biefer über alle Sonn - und Reiertage fuhr. Wenn bann bill bie Seinigen abwefend waren, fühlte er fich oft fa verlaffen und verwaift, und gewöhnlich ging er bann im Commer in ben Garten binab. legte er fich auf Giner ber Terraffen in's Gras und, wenn er nun Alles aus bem Doffe in Sonntaas: fleibern nach ber Rirche wallen fab, bann betete er juweilen mit inniger Rubrung, bag Gott boch

blikanischen Schwung, ber sich freilich fur jest nur noch in Rinbersvielen außerte. Go machte er fich Griechen und Perfer, Romer und Carthaginienfer aus Bachs ober Papier und lieferte nun zwifchen ihnen auf feinem Tische bie ewig benkwurdigen Swlachten von Plataea, Cannae und Marathon. Er hatte feine Lieblingshelben, über beren Schickfal er bismeilen Thranen vergoß - und es mar naturlich, daß endlich auch in ihm ber Bunfch ermachte, felbft ein fo großer Mann zu werben. Gang Curopa gedachte er in eine große Republik zu vermandeln, und bas Bruten über diefem Plane machte ihm große Freude. Besonders arbeitete er fich Reben aus, die er gleich ben romischen Relbberrn tes Livius zu gelegener Beit zu halten gedachte - jest aber nur von einem Stuhle berab, an feine papiernen und machferne Urmeen, hielt.

Noch war dies nicht bas Schlimmffe. aber fielen bem, fich felbft überlaffenen, Knaben auch unsittliche Bucher in franz. und beutscher Sprache in bie Sande, die fein Lehrer mahrscheinlich von einigen Officieren erhalten hatte, und er fieng nun an, nicht nur an Gott, sondern auch an ber Tugend zu zweifeln und alle Menschen für Seuchler zu schwebte der 13jahrige Knabe am halten. Da Abarunde des Verderbens — und er wurde un: wiederbringlich verloren gemefen fenn, nicht bie Borfehung einen guten Menfchen als Rettungsengel gefendet. Das mar von Lonczinsti. Erapriefter au Bartenburg, fpaterbin Erapriefter ju Beileberg und Canonicus ju Frauenburg, ein fanf ter. rechtschaffener Mann und aufgeklarter catholi-Diefem gelang es, burch feine fcer Geiftlicher. fanften und eindringlichen Borftellungen, bes ver mahrlogten Knaben Berg für Religion und Tugen wieber zu ermarmen, und feinen gefuntenen Glau-

noch manches Undere auf ihn nachsheilig ein. Go besuchte er die catholische Rirche, bei ber bamals noch Sesuiten standen. Unmöglich konnten ihm ihre Predigten jufagen und, ba er noch überdieß bem protestantischen Lebrunterricht in ber Schule beis wohnen mußte; fo murben neue 3meifel gegen ben Catholicismus bei ibm rege. Daraus entsprang Gleichgultigkeit gegen alles Religibse und, ba er jumal noch fah, baß bie ben Schulern zugegebenen Infpicienten, in biefer und anderer hinficht, meift nur Beuchler waren; fo tam ber fcmantende Jung: ling ebenfalls auf ben gefahrlichen Punkt, ein Beuchs Ier zu werben. Seitbem Baczko in die erfte Claffe gekommen mar, ließ auch sein Kleiß bebeutend nach. Dagegen jagte er nach Lecture jeder Art. wo er fie pur auftreiben konnte. Namentlich murben ibm von feinen Mitschulern auch viele Romane. augetragen; boch konnte er nie rechten Geschmad baran finden. Dagegen machten Milton's verlornes Varabics und Klopftocks Mef= fias tiefen Gindruck auf ibn, und biefen beiben 'Meisterwerken hatte er es auch wohl mit zu verbanken, wenn nicht auch er bon ben verführerischen Umgebungen, auf die er bei jedem Schritte fließ. zum Lafter und Berberben bingezogen murbe.

Nachdem er sich schon manchen muthwilligen Streich zu Schulden hatte kommen lassen, den Versbacht aber, schlau und gewandt, von sich sern geshalten hatte, wurde er auch ein Mal, der Unark, einen Mitschüler mit einem Spottnamen belegt zu haben, beschuldigt, wobei ihm aber wirklich Unsrecht geschah, da er einen solchen Muthwillen unster seiner Würde hielt. Dieset Worsall wurde darum merkwurdig, weil er zu seinem früheren und in hinsicht der Zeit, ungewöhnlichen Abgang vom Collegium Beranlassung gab, und es bleibt

für biesen Zeitabschnitt nur noch zu bemerken, daß B. auch im Zeichnen ungemeine Talente verrieth und sich badurch die Liebe des Zeichnenmeisters Reumann erward, der ihm später, als B. die Universität Königsberg bezogen hatte, die Erlaudniß ertheilte, seine Zeichnenstunden so oft zu besuchen, als er nur wolle. Roland aber, der sich, nach seines Zöglings Abgange auf das Fridericianum, auf ein juristisches Amt vorbereitete, war bei dem plöglichen Austreten desselben aus jener Anstalt als Bermittler zwischen Bater und Sohn ausgetrezten; und er war es auch, der seinen einstigen Zögling von der Neigung zur Dichtkunst zum Studium der Geschichte und Geographie zuruck zu führen suchte.

Weil ber arme Bater, bei seinen zerrütteten Finanzen, bem Sohne nur wenig auf die Universität mitgeben konnte, langten auch die Mutter
und die ältere Schwester ihre Sparpsennige hervor und, da es Baczko, unter Neumann's Anleitung, zu nicht geringer Fertigkeit in der Pastellmalerei gebracht hatte; so wurde ihm auch diese
eine Erwerbsquelle, aus der er manche kleine Ausgaben bestreiten konnte. Für den Körper war so
zur Noth gesorgt, aber nur der Geist hatte nicht
hinlängliche Nahrung; benn zum Ankauf von Büchern blieb freilich nichts übrig und die Collegia
und ihre Repititionen füllten dem Schnellfassenden

nicht alle Beit aus.

Kant hatte bamals feine glanzenbe Periobe angetreten, und las eben, als B. die Universität bezogen hatte, Metaphysik unentgeltlich. B. bes suchte die Borlefungen und verstand sie nicht. Davon konnte nur er selbst die Schuld tragen — wie B. immer ein großes Mißtrauen in seine Krafte setzte — und vun fragte er einen Seben seinen Bekannten,

ob er nicht eine Metaphyfik ober irgend ein andes res Werk philosophischen Inhalts habe. Er erhielt bie Berke von Bolf, Mener und Baumgarten, aber auch manches untaugliche Buch, bas er, bei bem ein Mal gefaßten Borfage, nichts Ungefanges nes liegen zu laffen, oft mit unglaublicher Anftrengung zu Enbe las. Go burchwachte er gange Rachte, brachte oft 20 Stunden und langer uns unterbrochen bei einem Buche ju und lernte -Nichts. Daß er aber irgend Jemanden um Rath und Bulfe gefragt hatte, bieg ließ fein Stols und Gigenwille bei ben fleinsten, wie bei ben wichtiges ren Dingen nicht gu. Benn er in folchen Kallen am Ende mertte, baß es burchaus nicht geben wollte, fo warf er Alles weg; schuttete, wie man ju fagen pflegt, bas Rind mit bem Babe aus, und to machte er es auch mit ber Metaphpfif. Er glaubte jest fast, bag bie Leute nur beshalb in Kante Borles fungen eilten, um fich ein Ansehen zu geben, und er fing an, alle Philosophie fur unnus zu erklaren. Belvetius vom Geift bes Menfchen, d'Urgents Philosophie ber gesunden Bernunft, Bruders Ges fchichte ber Philosophie und Giniges von Grotius, Hobbes, Gaffenbi und ahnlichen Schriftstellern war jedoch in biefer Beit nicht gang ohne Frucht und Rugen von ihm burchlefen worben, obichon auch ein Theil ber Damaligen Lecture ben Reim zu ber spatern Schwarmerei legte.

Bu seiner Erholung beschäftigte sich B. nicht nur mit Zeichnen und der Malerei, sondern er stubirte auch die Werke eines Leonardo da Vinci, Sandrart, Winkelmann u. A., die ihm Neumann, mit dem er in einem Hause wohnte, sehr gern zum Lesen überließ. Das hatte nun mannichsachen Bortheit; besonders auch den, daß er sich in seisnem Innern ein Ideal vollsomnner Städischt aus-

bilbete, bas er freilich nirgends im Leben antraf, und bas ihn barum oft mit Gebnfucht und Trauer erfüllte, bagegen aber auch vor allen finnlichen Berirrungen bewahrte. Seine Fertigkeit im Beichnen bewährte fich auch burch ein gludliches und taufchend abnliches Entwerfen von Carricaturen, fo wie er auch einige gludliche Bersuche in ber Solaschneibekunft machte. Ueberhaupt neigte fich jest fein Sinn mehr jum Technischen bin, und fo batte er auch einmal ben Plan gefaßt, sich als Seefahrer berühmt und nüglich zu machen. besuchte bie Schiffswerfte und viele Sandwerksftatten, mo ibn bie Arbeiter gern mit allem Biffenswerthen bekannt machten, ba er sie freundlich und artig behandelte. Dabei benutte er, mas er im Schauplat ber Kunfte und Handwerke, besonders aber, was er in ber frang. Encyclopabie barübet fand, und eben fo fleißig borte er jugleich Borles fungen über Mathematit und Physit, Immer aber wandte er noch alle Zeit, die ihm von feinen Stus dien und sonstigen Beschäftigungen übrig blieb, auf die Malerei, und mit vieler Kedheit magte er, besonders Beichnungen zu großen historischen Gemalben zu entwerfen. Wollte ibm auch nie bie Rreide bas Bilb bingaubern, wie er es in feinem Innern trug, und vernichtete er auch barum bie Meisten bieser Productionen; so konnte er boch immer ben Gebanten noch nicht aufgeben, fich viels leicht jum Runftler zu bilben und einen Theil feis nes Lebens auf claffischem Boben unter Staliens reizendem himmel zuzubringen, und vielleicht schon barum wurbe er ben gut gemeinten Borfchlag bes eblen Lonczinsky angenommen haben, fich bem geiftlichen Stande zu widmen und einft, auf ben außerften Fall, sein Coabjutor zu werden, wenn Diefer erft Dombert geworben war.

So lebte ber Jungling bei all' feiner Urmuth, bie ihn auch bie kleinste Ausgabe zu vermeiben rieth, in feinen schulblosen, ja feinen Muth und feine Kraft nur noch mehr erhebenben, Traumen recht gludlich. Dochten ihn auch manche einen Sonberling schelten; er ging rubig feinen Beg, und wenn fie es ihm gar gu arg machten; fo fand er sie wohl auch mit einer harten und bittern Antwort ab. Dieg gab einige Mal ju Duellen Unlaß, worin er jedoch, ba er nicht schnell zu Ruße war, auch in seinem rechten Urme nicht die erforberliche Starte hatte, gewöhnlich ben Rurgern Dadurch murben ihm die Banbel verhaßt und er wurde in feinem Benehmen und Ausbrucken vorsichtiger. Weil man ihm dieß aber für Feigheit anrechnete, erlaubte man fich noch großere Beleis bigungen gegen ibn und auch B. war Einer ber ungludlichen Junglinge, welche ber Robbeit ibrer Commilitonen gum Opfer fielen. Merger und Uns willen namlich über einen ziemlich ernftlichen Borfall biefer Art hatten ihn frant gemacht; und, ba er feinem und feines Baters altem wohlwollenben Freunde, Dr. Gervais, nicht die mahren Urfache feiner Krankheit entbedte; fo hatte diefer ben falfchen Weg eingeschlagen und baburch murben bie, jest erft wirklich ausbrechenben, Blattern nur noch bosartiger. In feinem Geburtstage, ben 8. Junius, mar er erfrankt und am 29. Cept. verließ er bas erfte Mal bas Lager. Oft hatte er in wilber Fieberbige geraf't und, ba er turg gubor in Rlopftod's Meffias gelefen hatte, fo phantafirte er meift, zum Schreden feiner Rrantenwarterin, vom Teus fel und von Engeln. - In den Augenblicken der Befinnung aber hatte er einen catholischen Beiftlichen rufen laffen, um fich jum Tobe porzubereiten. Denn biefer war ibm außerft nabe, fo wie er auch tange Beit Des Gesichts beraubt war. Bei seiner Genesung war bas rechte Auge völlig erloschen, auf bem linken aber hatte sich eine Erhabenheit gebildet, die sich durch den Gebrauch mancher Arzsneimittel noch mehr zusammenzog und endlich die Größe eines kleinen Nadelkopse hatte. Die Haare und selbst die Augenbraunen waren ausgefallen, so wie das, früher, gar nicht unangenehme, Gesicht

vollig entstellt worden war.

Ditzto reifte jest zu feinen Heltern auf's Land, und der gefühlvolle Leser wird sich den Jammer leicht benten tonnen, ben bie arme Mutter bei bem Unblide bes entstellten Sohnes empfand. Der Bater troftete fich mit bem Gebanken, es fen ber Wille bes Sim= Much fanden fich die Rrafte schnell wieder, mels. aber ploplich ftellte fich ein furchterlicher Schmera auf bem rechten Auge ein; es erhob fich auf feiner Mitte ein Staphylom, fo wie fich die Erhabenheit auf bem linten Muge vergrößerte. Der befummerte Bater schickte ihn beshalb nach Rastenburg, wo ber Regimentschirurgus Saubi bas Uebel boch menigftens fo weit beschrantte, bag bas linke Muge wieber entzundungefrei wurde und B. wieder lefen und ichreiben konnte. Da der Bater hoffte, Ros nigsbergs Aerzte murben bas linke Auge noch voltig beilen, und B. sehnlichst munschte, feine Stus bien fortzusegen, so kehrte er nach Ronigsberg gurud, wo er aber nur zu bald die Erfahrung machte, bag berjenige Mensch fehr ungludlich ift, für ben man Richts, als Mitleiden empfindet. Se= bes Bebauern und Beklagen beugte ihn tief und erregte in ihm eine wehmuthige Stimmung, mabrend man ihm zu Thatiakeit und Lebensgenuff batte ermuntern, mit Aussichten und hoffnungen batte erfreuen follen. -

Das Traurige biefer Lage veranlagte ibn qua

gleich zu einer gewissen Bitterkeit im feinen Teupes rungen, die ihm eben keine neuen Freunde erwerben konnte. Nur die, die ihn naber kannten, blieben ihm treu und hatten Geduld mit ihm. Doch waren derer nur Wenige, und, damit der arme Jungling ganz verlassen bastehe; so verloren selbst die sansten Trostungen der Religion burch Mansches, was er las und horte, die beruhigende Kraft für ihn. Sein sehnlichter Wunsch war sein Tod.

Die Aerzte gaben ihm zwar immer noch einige Hoffnung, bas linke Muge zu erhalten, aber bei bem Allen bemerkte boch Backto, bag ber fleine, guvor hochft unbebeutenbe, Fled bes linken Mus ges bis ju ber Große eines Sanffamentorns flieg, und, wie er immer bei Allem fo gern nach Bewifibeit ftrebte, fo wollte er fich auch über feine Augenkrankheit felbst Rath und Unterricht suchen. Er gerieth baburch immer tiefer in medicinische Lecture und biefe murbe ibm fo intereffant, bag er von bem juriftischen Studium gern zu bem ber Mebicin übergegangen mare, wenn es ibm fein Wenigstens machte er fich Bater erlaubt batte. jest mit ihr als Lieblingswissenschaft bekannt, und er las viel Nugliches und Gutes von Saller, Soffa mann, Stahl, Borhave, Unger, Pott, Richter. Linne, Reaumur, Tremblen, Tournefort, Rofel, Prifflen u. A., furz, mas er nur über Urzneigelahrt= heit, Naturgeschichte, Physit und Chemie auftreis ben konnte.

Dieses Stublum führte ihn aber auch in bas Gebiet ber Alchymie, und schwarmerische mystische. Lecture wollte ihn bereden, als sen jene Wissenssiffensschaft noch die Einzige, die ihm zu Glück und Ruhm verhelfen könne. War das auch Thorheit; so hatte es doch wenigstens das Gute, daß es ihm wieder das Leben lieb und werth machte, und sein

blikanischen Schwung, ber sich freilich fur jest nur noch in Rinderspielen außerte. Go machte er fic Griechen und Perfer, Romer und Carthaginienser aus Bachs ober Papier und lieferte nun zwischen ihnen auf seinem Tische die ewig benkwurdigen Schlachten von Plataca, Cannae und Marathon. Er hatte feine Lieblingshelben, über beren Schickfal er bisweilen Thranen vergoß - und es mar naturlich, daß endlich auch in ihm ber Wunsch er: machte, felbft ein fo großer Mann zu werben. Gang Europa gedachte er in eine große Republit zu vermandeln, und bas Bruten über diefem Plane macht ihm große Freude. Besonders arbeitete er sich Re ben aus, die er gleich ben romischen Relbberrn tes Livius zu gelegener Zeit zu halten gebachte - jest aber nur von einem Stuble berab, an feine papiernen und machferne Urmeen, hielt.

Noch war bieß nicht bas Schlimmfte. Jest

aber fielen bem, fich felbft überlaffenen, Rnaben aud unsittliche Bucher in frang. und beutscher Sprache in Die Banbe, Die fein Lehrer mahrscheinlich von einigen Officieren erhalten hatte, und er fieng nun an, nicht nur an Gott, fondern auch an ber Tugend au aweifeln und alle Menschen für Beuchler ju Da schwebte ber 13jahrige Knabe am balten. Abarunde bes Berberbens - und er murbe un wiederbringlich verloren gewesen fenn, batte ibm nicht bie Borfehung einen guten Menfchen als Rettungsengel gesendet. Das war von Longzinsti, Erapriefter au Wartenburg, fpaterbin Erapriefter ju Beileberg und Canonicus ju Frauenburg, ein fanf ter, rechtschaffener Mann und aufgeklarter catholis fcher Geiftlicher. Diefem gelang es, burch feine fanften und einbringlichen Borftellungen, bes ver mahrlogten Knaben Berg für Religion und Tugend wieber zu ermarmen, und feinen gefunkenen Glau-

ben an Gott und Unsterblichkeit zu erheben. -Der ehrwurdige Mann fuchte es weinzuleiten und Ludwig felbst wunfchte es febnlichft, nur bei ibm gur Beichte geben zu konnen, und, wenn ber Anabe bei biefer Gelegenheit ein Paar Tage in bem Saufe bes biedern Beiftlichen gewesen mar, tehrte er immer beffer und reiner in bas Saus bes Baters que rud. Diefes ehrende Wohlwollen, und das gute Beugniß, bas ber treffliche Priefter ben Sabigfei; ten und bem Berftande bes Knaben gab, erweckte ihm auch einigermaßen bie frühere Liebe bes Baters wieder, Wenigstens lernten fich jest Lehren und Zögling beffer verstehen und kennen. hatte fich in biefer Beit allmablig ein Theil feiner Beftigfelt verloren und bagegen einigem Sange gur Schwermuth bas Feld geraumt. Gulere Briefe an eine deutsche Pringeffin und Bervens Betrach= tungen über die Schonbeit bet Schopfung, Dufch moralische Briefe, Youngs Rachtgebanken und ahn= liche Werke aus der kleinen - für die damalige Beit außerwählten — Bibliothet feiner altern Schwes fter - vermehrten feine Chrfurcht fur Die Gottheit und hielten den Gedanken an Tod und Unfterbliche feit mach. Mutter und Schwester - bisweilen auch Rotand besuchten bie lutherische Kirche; ber Bater nahm ihn nur einige Dale nach Bartenburg und bochft felten an einem großen Kefttage nach Bischoffsburg mit, mobin biefer aber alle Sonn's und Reiertage fuhr. Wenn bann vill bie Beinigen abwefend maren, fühlte er fich oft fa verlaffen und verwaift, und gewöhnlich ging er bann im Commer in ben Garten binab. leate er fich auf Giner ber Terraffen in's Gras und. wenn er nun Alles aus bem Dorfte in Sonntags: fleidern nach ber Rirche wallen fab, bann betete er zuweilen mit inniger Ruhrung, bag Gott bach

auch aus ihm einen guten Menschen machen und ihn die Freude seiner Aeltern werden lassen mochte. Dabei qualten ihn aber auch oft wieder schmerzeliche Gefühle, benn jene schlüpfrige Lecture hatte frühzeitig den Geschlechtstried bei ihm erweckt, und ließ er sich ein Mal von üppigen Gedanken und Bildern überraschen; so machte er sich dann wieder die peinigendsten Borwürfe. Daß es ihm aber wirklich um seine Besserung Ernst war, wird auch eine Stelle aus seinen damaligen Gedichten beweisen, benn um diese Zeit war es, daß er zuweisen versuchte, irgend einen Dichter, der ihn am meisten ansprach, nachzuahmen.

Ich munich', o Gott, mich zu erfren'n, Rein glangend' Glud auf Erden; Laf mich nur gut und ebel feon Und taglich beffer werben.

Also ausgeruftet und porbereitet wurde Bacuto noch vor Bollenbung feines 15. Jahres in bas Collegium Fridericianum zu Konigsbergingenbet. Leis ber konnte ihn fein Bater, bei feinen gefuntes nen Bermogensumftanben, nur mit bem Allernoth. wendigsten verseben und bas geringe Taschengelb war bald ausgegeben. Zett mußte fich ber empor wachsenbe Jungling auf's Kummerlichfte bebelfen und gern hatte er noch gehungert und gefaftet, wenn nur nicht auch mit ber Zeit feine Kleibung unanfebnlich geworben mare. Er schamte fich oft, als ein Junter fo armfelig gefleibet ju geben; allein bie luftigen und wigigen Streiche, burch bie er fich unter feinen Cameraben auszeichnete, verfchafften ihm balb ibre Liebe und Anhanglichkeit in eben bem Maage, als ber Inspector Domfien von ber guten Meinung zurudtam, bie er anfangs für ben jungen Baczto gefaßt hatte. Sier wirtte auch

noch manches Unbere auf ihn nachsheilig ein. Go besuchte er die catholische Rirche, bei ber damals noch Jesuiten ftanden. Unmöglich konnten ibm ibre Predigten aufagen und, ba er noch überdieß bem protestantischen Lehrunterricht in ber Schule beis wohnen mußte; so wurden neue Zweifel gegen ben Catholicismus bei ibm rege. Daraus entsprang Gleichgultigfeit gegen alles Religiofe und, ba er jumal noch fah, baß bie ben Schulern jugegebenen Inspicienten, in biefer und anderer Binficht, meift nur Beuchler maren ; fo tam ber schwankende Jung: ling ebenfalls auf ben gefahrlichen Punkt, ein Beuchs ler zu werben. Seitbem Baczto in Die erfte Claffe gekommen war, ließ auch fein Fleiß bebeutend nach. Dagegen jagte er nach Lecture jeder Art. wo er fie pur auftreiben konnte. Namentlich wurden ihm von seinen Mitschülern auch viele Romane. zugetragen; boch tonnte er nie rechten Gefchmad Dagegen machten Milton's baran finden. verlornes Parabics und Klopftocks Meffias tiefen Einbruck auf ibn, und biefen beiben Meisterwerken hatte er es auch wohl mit zu verbanken, wenn nicht auch er von ben verführerischen Umgebungen, auf die er bei jedem Schritte flief, gum Lafter und Berberben bingezogen murbe.

Nachdem er sich schon manchen muthwilligen Streich zu Schulden hatte kommen lassen, den Versbacht aber, schlau und gewandt, von sich sern geshalten hatte, wurde er auch ein Mal, der Unark, einen Mitschüler mit einem Spottnamen belegt zu haben, beschuldigt, wobei ihm aber wirklich Unzrecht geschah, da er einen solchen Muthwillen unzter seiner Wurde hielt. Dieset Vorsäll wurde darum merkwurdig, weil er zu seinem früheren und in hinsicht der Zeit, ungewöhnlichen Abgang vom Collegium Beranlassung gab, und es bleibe

ten eines eblen Juben - wurden feine Soffnungen und feinen Glauben an Menschenliebe, wieder fraftig emporgerichtet haben, wenn nur nicht auch zugleich feine Glaubiger, welche feine Rrankheit erfcbredt hatte, ungebuldig auf ihn eingesturmt hat Sest mußte er auf manche, fehr brudenbe Beife Gelb leiben, um nur bie Dtingenoften gu befriedigen, und seine Lage wurde noch bedenklichet geworden fenn, wenn ihm nicht der menschenfreunds liche Buchbandler Kanter 100 Thaler in Gold vorgeschoffen, und ber bamalige Tuchhandler Schlunk, to wie einige andre brave Manner ihre Forderungen bis auf beffere Beiten creditirt hatten. Beniger noch ber eigentliche Borfchuß, als ber Bebanke, biefen Mannern bas Ihrige zu bezahlen und nicht in ihren Augen zu verlieren, trug ben reichsten Segen fur ben armen Jungling. Denn biefer Bedanke hielt ihn in ben bochften Leiben aufrecht und fpornte ihn zu jener raftlofen Thatigkeit, bie ihn vor Bergweiflung fchutte, weil fie feine Aufmerkfamkeit von Allem, was ihn niederdruckte, wohlthatig ablenkte. Die nicht so schonenden Glaubis ger, fah er fich genothigt, so schwer er auch baran ging, feinem Bater anzuzeigen, ber leiber! fcon to weit zurudgekommen mar, bag er fein fcbones und großes Gut Borken hatte verkaufen muffen und bagegen ein fleines Gutchen, Stablad bei Schippenbeil, gekauft - und auch wieber. wie bas frubere - zu theuer bezahlt hatte. Immer mehr und mehr fühlte ber ungludliche Jungling Die Kraft feines einzigen Auges abnehmen, und er fehnte fich baber nar noch bringenber nach einem Amte, weil er bann boch wenigstens, auf ben Fall bes Erblindens, ein fleines Sahrgelb zu erhalten hoffte. Endlich fam feine Schwester im Februar 1776

nach Konigsberg, um ihn von bort zu bem Bater

dimension in give !

Ġ

abzuholen. Diefer empfing ihn auch nicht so hart, als er es besürchtet hatte und alle Schulden wurzben bezahlt. — Bas aber für ben unglücklichen Jüngling noch schrecklicher senn mußte, der Vater sah die zunehmende Schwäche seines Auges für eine Strafe des himmels an, weil er seinen Sohn wohl für gebildet aber nicht religiös genug hielt, und dieser Gedanke entzog dem Unglücklichen den süßen Arost des väterlichen Mitleidens.

Unterbessen hatte er sich vorläusig bei ber Rezgierung zu Marienwerder gemeldet und war auch dem damaligen Großcanzler Fürst von Aupferberg, dringend empfohlen worden. Sicher wurde er auch eine baldige Beforderung in Bestpreußen erhalten— und eine glückliche Carrière gemacht haben, allein die Abnahme seines Gesichts verhinderte ihn, nach Marienwerder zur Prusung zu gehen und

feine Lage murbe immer schrecklicher! -

Noch eine hoffnung blieb übrig. Dr. Bruin= visch hatte ihn auf ben Fall zunehmender Gefichts= fcmache gerathen, fich ein Saarfeil im Naden stechen zu lassen und ber bamalige Major, nach= berige General-Lieutenant Graf von Bergberg, beftimmte Bacgto's Bater, feinen Cobn in biefer Abs ficht nach Schippenbeil geben zu laffen, wo ein geschickter Chirurgus lebe und mo ber bebauerns= wurdige Jungling in bem Saufe bes Grafen für bie Beit feines Aufenthalts freien Tisch finden follte. Der Lieutenant von Lenzte bot ihm feine Wohnung an, und so zog er benn im Sahre 1777 nach bem genannten Orte. Bald hatte fich ein kleiner Birkel von Bekannten um ihn gebilbet, bie ihn mit aller erfinnlichen Liebe und Freundschaft feine Leiben ver= geffen zu machen suchten. Gelang bieß auch aus weilen; fo hatte ihn boch bas Stechen bes Saars feils und ber Gebrauch von ben angreifenbiten Des

bicamenten bis auf's Aeußerste erschöpft und enteriftet. Häusig lag ber Gedanke an Selbstmord in seiner Seele, aber nur die kindliche Liebe zu seiner Mutter, die er mit diesem surchtbaren Schritte nicht betrüben wollte, und der Stolz, seine Gläubiger nicht unbefriedigt zu lassen, hielt ihn von diesem letzten Befreiungsmittel zuruck, besonders seitdem ein Schimmer von Hoffnung erwacht war, vielleicht durch Schriftstellerei sene bezahlen und sein Leben fristen zu können.

Unter manchen medicinischen Werken, die in ber damaligen Periode gelesen, unter den verschiebenen Bersuchen die angestellt wurden, machten seine Freunde auch einen Versuch mit der von Richter und Janin in diesem Falle empsohlenen Spiessglanzbutter; allein der Erfolg entsprach durchaus den Erwartungen nicht und B. halt es in seiner Autobiographie für Pflicht, vor der Anwendung dersels

ben zu marnen.

Als er sah, daß alle Mittel und Versuche vergeblich waren; ging er auf das vaterliche Gut zuruck, wo ihm die Herausgabe einer periodischen Beitschrift, Tempe genannt, einige Freude und Berstreuung und für den ersten Jahrgang 300 Thaler Gewinn brachte, den er aber mit dem zweiten Jahrgange wieder einbüste, so, daß sie mit diesem auch wieder einging. Er hatte auch eine kleine Lese anstalt begründet und feilte "die academischen Freunde," aus, einen Roman, der schon in den Jahren 1775 und 76 niedergeschrieben worden war und nachder im Hartungschen Verlage erschien.

Indessen hatte boch die Unternehmung einige Ausmerksamkeit erregt und ihm das Andenken seiner Freunde wach erhalten. Er reiste auch in dieser Zeit mit seinem Schwager einige Male nach Königsberg, wo ihn Kant und hamann sehr gutig und

theilnehmend behandelten und namentlich der brave Buchbandler Kanter fich auf's Thatigfte fur ibn verwendete. Er war es auch, ber es babin brachte, baß sich bie eben anwesenden Bruder Pellier erbo= ten, ihn für 50 Thaler zu operiren, ba fie anfangs 100 Ducaten verlangt hatten, ju beren Bezahlung fich auch Graf Bentel, damaliger Chef des 4. Regi= mentes, auf den außerften Kall verftanden hatte. Die Operation war furchtbar schmerzlich, noch fürchtere licher ber Schmerz in ben folgenden Tagen und boch Alles — vergebens. Die herren Pellier reif'ten bavon, B. blieb aber noch einige Wochen lang unter ben Sanben bes Arztes und Bundarge tes im Kanterschen Saufe. Manchen ruhrenden Beweis von Liebe und Theilnahme empfing er bier und von ber Rerne. So nahm sich ein jun= ger Mann, Ramens Deben, feiner unaufgeforbert an und begleitete ihn auch, nach feiner volligen Erholung, auf bas Landgut bes Batere. Mit bem Beiftande biefes jungen, bochft gefühlvollen Mannes fing er jest an, über preußische Beschichte und Alterthumer zu lefen. Befonders unvergeglich aber wurde er ibm an dem Rranken : und Sterbebette feiner Mutter, die im Berbfte des Jahres 1781 an ber Bruftwaffersucht ftarb. Um Begrabniftage ber Mutter bot ihm fein Schwager Rurowetn; ber felbft in bedrängter Lage mar, freien Unterhalt in feinem Boufe an. Go innig ihn auch bieg Unerbieten rubrte, fo konnte er fich boch nicht gur Unnahme entschließen, ba ibm bort nur ein vegetirendes Pflangenleben erwartete. Die Lage bes 25iabrigen Junglings aber war wirklich furchtbar, benn bas Bermogen des Baters war taum noch binreichend, sich felbst zu unterhalten und boch follte er noch feine jungfte, an einem langwierigen Wechfelfieber erfrankte, Tochter und feinen blinden Gobn ernabren!

Alles konnte anbers seyn, wenn bes Baters Forberung befriedigt worben ware. Darauf, ober boch auf eine Pension hatte er seine lette und eingige Soffnung gefett und ber General von Loffow. ber ben alten Bacgto aus ber Armee gebracht, fpater aber achten gelernt hatte, erbot fich von felbft, fein Unrecht gut gu machen und ihm bei bem Ronige bas portheilhafteste Beugniß auszustellen. Der einst so stolze und kraftige - jest aber tiefgebeugte Sufarenmajor nahm bieg Unerbieten feines ehemaligen Feinbes an; Friedrich aber schickte - bas Zeugniß, ohne eine Sylbe barauf zu antworten, Da war es, daß ber junge Backto oft nahe baran mar, feiner leibenben Schwefter und vielleicht bann fich felbst ben Tob ju geben. Schauberhafte Bilber und phantastische Gestalten umschwebten seine gerruttete Phantafie und sein bumpfes hinbruten grenzte an Wahnfinn; die Nachte brachte er unter Jammern und schlaflos zu, und Banberingend flebete er oft ju Gott um Gulfe ober ein baldiges Ende.

Doch, wo die Noth am größten, ist die Hulfe am nachsten. Dieses alte, kräftige Wort bewährte sich auch an unseres Baczko's Schickale. Denn jest schien der Schmerz die hochste Stuse erreicht zu haben, um alsdann milber zu werden. Er lernte, sich in sein Ungluck fügen und suchte von nun an, zu nügen, wo er wußte und konnte was ihn aber, seltsam genug, als ob dieß einem Blinden gar nicht zukomme und dieser für sich selbst zu sorgen habe, — sehr oft übel gedeutet wurde.

Buerst sanbte ihm ber bamalige Cammerherr, nachherige Landhofmeister Graf von Lehndorf auf Steinort 6 Ducaten und bot ihm zugleich auf die zarteste und anständigste Weife sein Haus zum Aufenthalt an, die sich irgend ein schidlicher Ausweg für ihn

gefunden haben murbe. Die arme leibenbe Schwefter fand ebenfalls bei ber franken Gemablin bes Rittmeis ftere von Domhardt ein gewünfchtes Unterfommen als Gefellschafterin und ihm felbst fagte biefer in Gemeinschaft mit dem verstorbenen Minister, bamaligen Sauptmann von Schrötter, ein bestimmtes Jahrgeld von 800 Gulben auf 3 Sahre zu, als B. geeußert hatte, daß er noch Bieles nachzuholen habe, wenn er fpater ein Mal auf ein acabemisches Lebramt Unsweuch machen wolle. Dit bem innig= ften Danke nahm er bieß Unerbieten an und gog nun nach Ronigsberg. Unfangs hielt er fich einen Rnaben, ber ihm vorlas; allein, ba er balb fab, daß biefe Bulfe nicht ausreichte, fo trug er einem jun= gen Studirenden, Namens Otto, freie Bohnung auf feinem Zimmer und ein kleines monatliches Einkommen an, wenn er zu ihm ziehen und ihm einigermaßen bei feinen Studien behulflich fenn Spater nahm er noch ben kleinen Sohn molle. des verstorbenen Dragoners Ungerbubler zu sich und gog ihn auf. Dieß gab Beranlassung, eine Ibce auszuführen, auf bie ibn Rant zuerft aufmertfam machte, obschon biefer fonft gegen Blinde eine ge= wiffe Abneigung batte, \_\_ ju benen er aber Bacato. wie er meinte, bei feiner Thatigkeit und Gelbit :ftanbigfeit, füglich nicht rechnen tonne. Bacgto nahm mehrere junge Stubirenbe in Roft und Mufficht, mobei er febr richtige Unfichten verfolgte und bemnach naturlich bewahrt fant. Uebrigens bes Schaftigte fich B. jest eine Beit lang mit bem Stubium alter und neuer, befonders der flapischen und orientalischen Sprachen, und fellte bazwischen mancherlei Berfuche an, ben Mangel feines Befichts au erfeten.

Leiber wurde er nur balb in seinen Studien unterbrochen, indem er im Sanuar 1783 in ein

heftiges faulichtes Fieber siel, wo er lange Zeit in Lebensgesahr schwebte. Indessen erholte er sich boch wieber nach und nach, und, nachdem er eine geräumigere und freundlichere Wohnung bezogen hatte und die Zahl seiner Kostgänger auf Acht gestiegen war, verlebte er eine der heitersten Perioden seines Lebens. Besonders machte ihm eine Naturaliensammlung von Landesproducten viel Kreude.

Auch seines Baters Umstånde verbesserten sich jest. Zwar hatte er sein Gutchen Stablack überzeilt und zu wohlseil verkauft und war mit den, ihm übrig gebliedenen, 2000 Thl. nach Konigsderg gezogen, wo er sehr eingeschränkt lebte; aber er durste doch wenigstens nicht Mangel leiden, und spater wurde ihm auch auf des edlen General-Lieuzenants von Bulow Berwendung eine Pension von 300 Thl. ausgewirkt, vom König Friedrich Wilhelm II. aber eine Entschädigung von 3000 Thl. gewährt, Endlich hatten sich auch die Berhaltsmisse der Geschwister des jungen Baczko erträglich gestaltet, dis auf die des jungsten Bruders, der sich aber durch eigne Schuld, in Folge einer unbesonsnenen Heirath, in Sorge und Noth gestürzt batte.

Baczto beschäftigte sich jett auch verschiedentlich mit Schriftsellerei. Er nahm an einigen Journalen Theil und ließ Manches, jedoch Nichts unter seinem Namen, druden, so z. B. Folgen einer acabemischen Madchenerziehung und
mehrere andre Kleinigkeisen. Indessen blieb immer Geschichte sein Hauptstudium, einige Versuchungen
abgerechnet, zur Medicin zurück zu kehren. Er bereuet in seiner Autobiographie, es nicht gethan zu
haben; aber es mochten doch wohl die zu günstigen Hoffnungen, die er von dem Glück und Anseben eines blinden adelichen Arztes gesaßt batte. nicht ganzlich erfullt worben fenn. Balb barauf kehrte eine frühere und für seine Lage ungleich geeigenetere Reigung zurück, die Liebe zum Studium der Cameralwissenschaften. Namentlich war er im Nachsbilden physikalischer Instrumente in Wachs sehr glücklich, und so betrieb er auch jest die Mathe-

matit fehr fleißig.

In biefe Beit fallt bie Bekanntschaft mit Bies fter, ber ibm einst schrieb, bag ber Minister von Bedlig ben Bunfch gedugert habe, Bacato nuslich zu werden. Als daber Kreupfeld als Professor ber Beredsamkeit und Dichtkunft ftarb, bewarb fich B. um biefes Lehramt; allein biefe Stelle murbe bei ben geringen Ginfunften ber tonigeberg'ichen Professo= ren dem verdienstvollen Professor Mangelsborf mit ju gegeben, und, ba biefer 10 Kinber am Leben batte, fo gonnte B. ihm gern biefe Berbefferung. Mur mard es ihm ein neuer Unreig, alle Rrafte aufzubieten, um bas fich fern geftecte Biel zu ers Unerwartet fand fich aber auch jest eine andere Unterftubung; diefe mar ein Sahrgehalt von 200 Thalern aus ber Szembed'schen Stiftuna. bie ihm auch bis zur Zeit bes Generalmoratoriums richtig ausgezahlt wurden.

Alle Zeit, die ihm unter diesen Berhaltnissen und Begebenheiten übrig geblieben war, hatte er auf die Ausarbeitung seines handbuchs der Geschichte, Erdbeschreibung und Statisstill Preußens verwendet, das er jett, als Borsläuser eines größeren Wertes, wozu er noch die Materialien sammelte, auf Pranumeration heraus und dann der Gelehrten Buchhandlung, die damals in Dessau errichtet worden war, in Berlag gab. Erst bei dem zweiten Theile stieg die Zahl der Pranumeranten; doch gewann er an diesem Werte beinahe 200 Thasler und diese wurden der eigentliche Konds seiner

Leibbibliothek. Ein trauriger Vorfall, ber ihn jest betraf, mar bas Ertrinken seines lieben Otto, an ben er fich noch oft mit Liebe und Dant erinnerte, an deffen Stelle aber Schmidt, der als Pfarrer ju Allenburg ftarb, zwei Sahre lang mit gleichem Gifer und aleicher Rechtschaffenheit trat. Schmidt hatte einige Neigung gur Physit und Un: gerbubler, ber jest immer mehr heranwuchs, befaß viele Anlagen zu kleinen mechanischen Arbeiten. Darum beschäftigte sich B. bisweilen zur Erbolung mit Physit und ein großer Theil feines phy: fikalischen Apparats wurde in feinem Saufe von ibm und feinen Gehulfen felbst zu mannichfaltiger Erheiterung verfertigt.

Allmählig verließen feine Roftganger Die Unis versität und, ba auch Schmidt an eine Versorgung bachte; fo beschloff B. seine gange Lage zu veran: bern, weil jest die Szembed'iche Stiftung allein nicht binreichte, ibn und feinen Gebulfen zu erhalten. Er legte zu bem Enbe eine Lefevibliothet an, an ber - wenigstens an einer gewählten und amedmaßig eingerichtete - es bamals noch in Ronigs-Einige hierbei entstandene Diffverbera feblte.

ftandnisse murden bald beseitigt.

Sein fehnlichster Bunfch, zu beffen Musfuh: rung ihn feine Blindheit gang befonders zu eignen fchien, bestand barin, Lehrer an einer Academie gu werben. Doch, ob er auch vorzügliche Empfehlungen nach ben ofterreichischen und pfalzbaierschen Stagten erhalten und fich um die Promotion bei ber philosophischen Kacultat mit bem lebendigften Gifer bemuht hatte; es follte ihm - war nun ber Catholicismus, zu bem er fich bekannte, ober feine Blindheit das hauptfachlichste Hinderniß - burch: aus nicht gelingen. Diese vereitelte Doffnung schmerzte ibn fein Leben lang.

Bu biesem innern Gram gefellte fich bie trube Erfahrung, daß die Leibbibliothet nicht ben rafchen, freudigen Fortgang gewann, als B. gehofft hatte. Einmal hatten fich mehrere Inftitute biefer Art gebilbet und bann hatte Bacgto auch hier feine Anficht etwas zu hoch gestellt. Er hatte namlich nur lediglich fittlich gute und — foviel, als moglich - auch wiffenschaftliche Bucher angeschafft. Er gebachte, auf biefem Wege bas Publicum gu einem bessern Geschmad und auf eine bobere Stufe ber Bildung zu leiten; aber bieß begehrten Biele feiner Lefer nicht. Den Meiften lag mehr an Unterhaltung und - Sinnenreiz, und barum fuch: ten fie in andern Leibbibliotheten, mas fic bei B. nicht finden konnten. Da mußte er nothgebrungen wieder gur Schriftstellerei gurudfehren, fo fauer fie ibm auch murbe. In Diese Periode fallen neben einigen Ueberfetungen "Müller, ber Menfchenverach= ter," "Carl von Ablerfeld, ober Gesprache über bas menschliche Glud," und "fleine Biographien und Buge aus bem Leben großer, wenig bekannter Menschen" fo wie die "Abentheuer eines Daurere jur Warnung fur Profane und Geweibte." unter benen bas lettere Werk besonders viele Aufmerkfamteit erregte, obichon B. tein Maurer mar. Um die, damals noch nicht berichtigte, Forderung feines Baters noch ein Dal geltend zu machen, und fie ber Gnabe bes Ronigs zu empfehlen, unternahm er jett eine Reise nach Berlin. Go man= chen Beweis ber Liebe und achtung er auch hier erhielt; so erreichte er boch in ber Hauptsache sei= nen Endzweck nicht. Dagegen fab er, wenn auch nicht ftets auf die erfreulichfte Beije, feine Beltund Menschenkenntnig vielfaltig bereichert.

Ueberhaupt begegneten ihm nach feiner Rudtehr von Berlin fo manche Unannehmlichkeiten.

Inbessen erholte er sich auch von diesem Schlage - und B. wunschte sich jest von einigen ersparbundert Thalern nicht nur ein haus zu taufen, - fonbern, es wandelte ihn auch die Gebns fucht an - zumal, als fich erft Ungerbubler von ibm getrennt hatte - ob er fich's faum felbft au aefteben magte, - ein Beib zu nehmen; aber boch fürchtete er fich noch gleichsam vor diesem Schritte und gebachte, burch recht fleißiges Arbeiten fich biefer feltfamen Gedanken zu entschlagen. Er gab jest in Berbindung mit bem Geheimerath Schmalz bie preußischen Unnalen und ben erften Band feiner preufischen Geschichte beraus. und ichon batte er einen Plan zu einer Reife nach Schweden entworfen, um mit Ungerbuhler's Sulfe bie biplomatischen Sammlungen in Upsala zu benuben und mit einer unerwarteten Ausbeute für Preußens Geschichte gurud ju fehren.

Indesten murbe er von Neuem ermuntert, fich au verebelichen und ein Fraulein von Montowt in Borfchlag gebracht, bas zwar nicht mehr in blus benber Sugend, aber im Besige ber trefflichsten Beiftes = und Gemuthseigenschaften und auch im Meußern gar nicht unangenehm mar, wobei noch, wie fich B. barüber fehr treffend und intereffant aus: fpricht, feine Phantafie ju Bulfe tam. 14. Mai 1792 feierte er feine Sochzeit. Da bie Braut am Sochzeitstage febr heftig erfrankte; fo schien ber Unfang ber Che febr betrubt au fepn. Bwar wurde fie nach ein Paar Tagen wieber bers gestellt; allein, jest kam wieber eine neue Gorge. B. wollte feiner Frau auf feinen Tobesfall aus ber Wittmen-Caffe ein Sahrgelb von 60 Friedrichsb'or erkaufen. Da man aber wegen feiner Blindheit Einwendungen gegen feine Bechfelfabigfeit machte: fo follte er ben Einfaufspreis, wofur man gewohnlich einen Bechfel giebt, baar an bas bortige Banco= Comptoir entrichten. Dieg erfuhr bie Gemablin bes Banco Directors, Geheimerathin Schlemuffer, und voll garten Ditgefühls ließ fie bem jungen Chemann ben baaren Borfchuf ber geforberten Cumme gegen einen Bechfel antragen; allein ichon batte fie ibm fein altefter Bruber gelieben. Dufte ihn und feine junge Gattin auch ein fo rubrenber Beweis von Theilnahme innig erfreuen und bei= terte fich auch feine bauslich bevnomische Lage im= mer mehr auf; fo fcmerate es ibn auf ber anbern Geite boppelt, bag ihn nady feiner Berbeirathung feine fruberen und alten Freunde beinahe Mlle verließen. Bum Glud machte er mehrere neue Befanntichaften und bie Dachmittage murben großtentheils gur Erholung bestimmt, nachbem er am Bors mittage ohne Unftrengung an feiner Befchichte Dreugens gearbeitet batte. Geine Freuben murs ben aber noch burch eine ber Gugeffen bers mehrt. Gein geliebtes Beib befchenfte ibn, nach einer Schweren Geburt, am 11. Upril 1798 mit einem Cobne, ber feineswegs mit bes Baters Blinb= beit auf bie Belt gefommen war, wie bas ge= fcmabige Publifum verfunbigt batte.

Inbessen, nach und nach lernte man boch glausben, bag auch ein Blinder eine gludliche Ehe führen fonne und B. empfand noch bas wohlsthuende Gefühl, durch feine heiteren Lebensverhaltenisse selbst auf andre Blinde gludlich einzuwirken.

Gein Bater, ber einst so heiter und gesprächig gewesen war, sing allmahlig an, einspldig und niedergeschlagen zu werben. Es fehlten ihm bann zuweilen Worte, bie er aus fremben Sprachen entlehnte, so daß er verdrüßlich wurde, wenn ihn sein Sohn nicht verstand. Drei Jahre vor seinem Tode sprach er kein Wort, und das letzte Jahr kam er

nicht aus bem Bette. Als sein Sohn feine junge Frau bas erfte Mal zu ihm brachte, lächelte er fie mit Wohlwollen an, wollte sprechen, konnte es aber nicht, bot ihr baber freundlich die hand und streichelte die ihrige. Ungefahr ein Jahr nach ber

Berheirathung entschlummerte er fanft.

Die frangofische Revolution war ausgebrochen, und, war auch Bacgeo feineswegs ibr unbe bingter Berehrer; so hoffte er doch, baß sie den Rarften und ben Bolfern eine beilfame Lebre geben Mit emportem Gefühl verabscheuete er merbe. aber ben Unfug und die Grauel bes Schrecken-Sphier und bort fließ er jeboch mit feinen gemäßigten Aufichten an und, wie man ibn ans fangs für einen Jacobiner gehalten hatte; fo galt er fpater für einen Ariftofraten. Er gab auch bei dem Buchhandler Bollmer eine kleine Schrift über bie mahrscheinlichsten Folgen ber frangofischen Revolution beraus, auf beren Titel ber Berleger, weil fich B. nicht nennen wollte. Arv. R. feten ließ, was Biele für August von Robebue beuteten.

Indessen sehte er seine Geschichte Preußens sort, und sie fand die gunstigste Aufnahme. Sie wurde selbst in Frankreich und England, wenigstens darum, wie B. in seiner Bescheidenheit meint, weit sie als die Arbeit eines Blinden aussiel, mit Beisall erwähnt und er erhielt manchen schmeichelbaften und ehrenvollen Beweis gütiger Theilnahme. So hatte ihn die natursorschende Gesellschaft zu Berlin zu ihrem Mitgliede ausgenommen. Ein Steiches geschah auch von der kurmainzischen Acasbamie der Wissenschaften zu Ersurt und von der natursorschenden Gesellschaft zu Danzig. Der Minister Eraf von Herzberg schickte ihm die silberne Redaille der berliner Acabamie der Wissenschaften

und bet bamalige Rurfurk von Coin, ber migleich Soch = und Deutschmenter war, forberte ihn auf, eine Geschichte bes beutfchen Drbens gu fchreiben, erlaubte ibm, die Archive beffelben zu biesem Awede zu benuten und überfandte ihm augleich ein Geichenk von 50 Ducaten. B. batte barauf auch wirklich bie Absicht, eine folche zu liefern; allein fo manche Umffande und zulest ber Tob bes Doch . und Deutschmeisters, bielten ibn wieber Davon ab. Go vortheithaft in biefer hinficht bie Beschichte Preußens für ihn gewirkt batte: fo wenig Gewinn brachte fie ihm boch ein. Die Unternehmung blieb für jeden Buchhandler toftbar und gewagt, und barum erhielt er auch fein baares Gelb als honorar, fondern Bacher und amar für jeben Band 200 Thaler an Werth. bie er jedoch bei feiner bamalinen Leibbibliothet fehr aut benngen konntel Alleit biefe war auch fest fein einziger Erwerb, und, wenn er nun Alles fo: recht betrachtete, wenn er fab, wie er 18 ber fraft= pollften Jahre feines Lebens und fo manchen Genuß, so manche Freude aufgeopfert hatte, um burch eine, für ben Gebenben unglaubliche, Rraftanftren= gung ein Wert aufzustellen, bas seine Blindheit vergeffen machen, und ihn in die Reibe ber feben: ben Gelehrten stellen sollte, - und boch nicht ein Mal baburch in feinem Baterlande ben Glauben erzeugt hatte, in Betreff ber preußischen Geschichte vorzüglich bewandert zu fenn; so mußte er wohl bedauern, mehr als 30 Jahre voll Anstrengung und Entfagung ber Biffenschaft jum Opfer gebracht zu haben. Dann munschte er fich oft, eine Handlung ober eine Kabrit angelegt, ober jene, beinah umfonst verlebte, Beit auf die Erlernung und Ausübung irgend eines musicalischen Inftruments verwendet zu haben. Da wurde er nicht 25\*

nach ber Ersulung seines schönsten Wunsches, als academischer Lehrer angestellt zu werben — verzgeblich geseufzt haben. Bitterer sollte er sich noch durch v. Kotzebue's Verkleinerungen gekrankt subelen, ba er sich boch entschieften hatte, zu ber Ausssührung seiner Geschichte Preußens ihm nüstiche

Binte und Anbeutungen zu ertheilen.

Bas Bacto's schulbige Dankbarteit gegen ben Staat betrifft, so spricht er fich Seite 196 und 97 im zweiten Theile feiner Autobiographie barüber folgenbermaßen aus: "Kur mich, als Blinber, hat der Staat unendlich viel gethan, und bief anzuerfennen, bem Staate jeben Beweis ber Liebe und. Achtung zu geben, wo ich vermochte, auf bie Stimmung meiner Mitburger gemaß ben Abfichten bes Staats zu wirken, bielt ich fur Pflicht: aber ich glaubte nicht, als Blinder blos auf bie Bobltbatiateit bes Ctaates Anfpruche gut haben, fondern es tag auch etwas Soberes in meiner Seele. Die gutige Borfebung aab mir - ich glaube, bieß frei von Stolz behaupten zu tonnen manche gludliche Anlage bes Geiftes. Es fehlte mir weder an gutem Willen, noch an Kraft gur Ausbildung meiner Beiftestrafte. Satte men, fatt mich zurud zu floßen, mir freundlich bie Sand geboten, mich auf einen Punkt gestellt, wo ich burch ein angemeffenes Wirken zu nüben, burch bie Ueberzeugung, für einen boben 3wed zu arbeiten, mich für biefe meine Bestimmung immer weiter ju bilben, unaufhörlich fortzuschreiten aufgemuntert worben mare: was hatte ich leiften konnen und wie gern murbe ich bas Bochstmöglichste geleiftet haben. Dir Berbienfte und allgemeine Achtung zu erwerben, bieg war mein Ringen und mein Gebnen. 3ch bin nicht geworden, mas ich werben, ich habe nicht gewirkt, was ich wirken korlite." ---

Dieß traurige Lovs, nie den eigentlichen Punkt seiner Bestimmung erreichen zu können, führte auch alle jeme schwankenden und schnell wieder geandersten Plane und Unternehmungen herbei, und unzecht war es daher, wenn man ihm sein, freilich diswellen underusenes, aber doch gut gemeintes Einmischen in öffentliche und Privatangelegenheisten, die außer seiner Sphäre lagen, bitter tadelte. Er wollte so gern nüglich werden, und wurde, oft selbst wider Wissen und Willen, von seinem lebensbigen Orange nach Thätigkeit fortgerissen.

Weil er fich aber bei bem Studium und ber Bearbeitung ber Gefchichte fortwahrend mit Cheo: nifen und Urfunden beschäftigt batte, und bamals bie Epoche ber Ritterromane war; fo fchrieb et ben "Chrentisch" und noch ein Paar andere Rit= terromane. (Sans von Boifen, und Ritold, Groß: fürst von Litthauen, erschienen im Bollmerschen hartung brudte von ihm ein Band-Berlage). chen Overetten, wovon die Singschule und bie Cantons - Revision in Koniasberg und Dangig aufgeführt wurden. Rinaldo und Alzina, die B. felbft fut bie Vorzüglichste unter biefen Operetten halt, kam nicht auf bas bortige Theater; benn auch bier fehlte es nicht an miggunftigen Begnern. Jene, fo eben ermabnte, Operette war von Therefe Das rabies ju Bien in Mufit gefett worben, fo wie fie auch von Anton Andre zu Offenbach componirt und auf verschiederten beutschen Theatern gegeben wurde, und, da B. in jener berühmten Runftlerin zugleich ein Frauenzimmer von bem ebelften Bergen tennen gelernt hatte; fo tam er auf ben Gebanken, ein Dratorium zu bichten, und Kräulein Paradies um die Composition desfelben gu ersuchen. Er mablte baju bie Beilung bes Blindgebornen, als einen für Beibe gleich

intereffanten Stoff. Bei der Ausführung bes Gebichtes aber wurde seine Phantasie in dem Maaße erhigt, daß er wachend und im Traume auch für seine, boch völlig zerstörten, Augen auf eine übernatürliche Sulse zu hoffen anfing, und, da er sich biefen ungegründeten Soffnungen, die ihm nur Unruhe und schmerzliche Enttauschung bereiteten, nicht Preis geben wollte, so war er Mann genung, sein angefangenes Oratorium zu zerreißen.

Außer anbern leichten Arbeiten, Die er in Diefer Beit für die Leibbibliotheten lieferte, nabm er auch an verschiedenen periodischen Schriften Theil, und zwei Sahre lang gab er felbst eine bergleichen unter bem Titel: Bochenblatt fur ben Burger und Landmann beraus. Aber alle biefe Arbeiten machten ibm burchaus keine Freude. biese Bielschreiberei murbe ihm sogar hochst nach= theilia, so wie es jede unaufborliche Anstrengung wird, wobei man weber Freude noch Luft fühlt. Besonders wirkten die Ritterromane nachtheilig auf feine Gefundheit. Beil er feine Phantafie an= strengte, um wenigstens burch baufige und rafch wechselnde Begebenheiten zu unterhalten; so erhipte bieg fein Blut, erzeugte unruhige Traume und legte ben Grund ju jener Schlaflofigfeit, bie mit ben Sahren gunahm. Much führte bie anhaltende Anftrengung Mervenschmache, wenigstens eine febr erhobte Reigbarkeit berbei, fo, daß er fich oft über Dinge angstigte und erschrak, über die er vormals gelacht haben wurde. Das fleinfte Getofe, beffen Grund er nicht fogleich einfehen tomte, ein ploslicher Schrei seiner Kinder konnte ihn außer alle Faffung bringen, und eine unbebeutenbe Beforgnif, ober ber oft vollig ungegrundete Gebanke, in irgend einer Sache nicht punktlich recht gebanbelt

au haben, kounte ihm einen Angfischweiß auswresfen und felbft ein Rieber veranlassen. Dabei machte auch wieder die alte Reigung auf, burch wihige aber bittere und beleibigenbe Ginfalle und Heußes rungen feiner ublen Stimmung Luft gu machen; - befonders aber bemachtigten fich jest feiner gwei gang eigne Ibeen. Mamlich es war ibm. wenn Schwermuth an feinem Bergen nagte, und er bann mit trubem Blid feine Bergangenheit burchbachte, als ob er fcon ein Dal gelebt und einen großen Wirtungsfreis gehabt babe, barin fich aber nicht gut benommen hatte, fo, bag feine Blindheit und jegigen Leiben eine Urt Strafe bas für maren. "Wenn ich etwas lefe ober fchreibe" - erzählt er felbst - "worüber ich vorber gar nicht gebacht habe; fo ftromt mir zuweilen eine folche Menge von Ibeen barüber zu, als ob ich nicht einen neuen Gegenstand, sondern alte langft bekannte Sachen betriebe, und nicht felten ergreift mich bann ber Bebante: biefes ift ein Ueberreft aus beiner ehemaligen Eriftenz." -

Eben so peinigte ihn oft schredlich ber Gebante: "wenn nicht Leiben und Unglud wären; so werde teine Freude und Glud seyn, wenigsens Niemand beibes in solchem Grade genießen, und es muß daher, selbst um bes Contrastes Willen, aus einer bessern Welt Leiben und Unglud nicht verbannt werden. Daher ist vielleicht in der Schöpfung eine Gattung von Wesen, die, zu beständigen Leiben bestimmt, hierdurch allmähtig abgehärtet und unempfindlich werden, und nur wie der Schatten in einem Gemälde wirken." Für ein solches Wesen hielt sich aber der Leidende in Stunden, wo sein Geist so surchtbar niedergebrückt war, und dann entsprang wohl auch oft aus dem Gedansten: er könne, dürse und solle boch ein Mal nicht

gludlich werben, ein Trot und eine Redheit, Die manchem Sehenden auffallend war.

Bu biefer Gemuthsftimmung famen noch brut tenbe Rahrungsforgen. Raturlich, Die Rinber batten fich vermehrt, Die Lebensmittel waren in 5-6 Sahren beinahe um's Doppelte im Preife geftiegen, und bie Erwerbsquellen verfiegten. Da fuhrte ihn ber Bufall wieber ein Paar Koffganger in's Saus. Beil er aber burch einen jungen Rurlander, pon Turnom - jeboch ohne beffen Schulb - in bie unangenehmften Streitigkeiten und Berhaltniffe verwidelt murbe; fo faste er ben Entschluß, feine jungen Leute mehr in bas Saus ju nehmen. fer Entichlug verminberte aber auch feine Gin-Einschrankungen liegen fich in feinem nahme. Sausmefen nicht mehr anbringen, und barum nabm er bie Gefchaftsführerftelle bei ber phnficalifch = bco= nomifden Gefellichaft an, bie jest von Mohrungen nach Ronigsberg verlegt wurde. Doch fonnte er nicht fo viel wirten und nugen, als er munfchte, indem es theils an Mitteln feblte, theilmeife ibm aber auch perfonlich entgegengeftrebt murbe.

Wohl verbient auch hier bemerkt zu werben, daß sich B. für Jacharias Werner interessirte, als dieser noch in Königsberg lebte. Es war B. gelungen, die Sache so weit einzuleiten, daß Minisster von Schrötter Wernern in sein Secretariat aufzunehmen entschlossen war, ungeachtet der schiefen Urtheile, die er über ihn fällen hörte. — Werner wurde aber wieder in neue misliche Ungelegenbeiten verwickelt, die ihn aus Königsberg und in der Folge nach Ploze zu gehen bewogen.

Bacgto's eigne Lage wurde indeffen immer miglicher, und ber Muthwille perfonlicher Gegner

wußte fie noch zu fleigern. Er bielt jest auf Unregung feiner Freunde bei'm Ronige um ein Gra= tial : But ang allein, ba auch biefes Befuch unbeachtet zu bleiben ichien ; fo fab er fich fcon auf bem Puntte, fein Saus wieber verfaufen gu muffen. - Mis fo bie reblichen Meltern, weniger um ihret Willen als ber Rinber wegen, beforgt maren, empfing B. ploglich und unvermuthet bie Rach= richt, fein Bunfch fen erhort, ber Ronig habe ihm bas im Dorfe Liffewo bei Gollup liegenbe Gratial : But geschenet. Man bente fich bie Freube bes forgenbelafteten Baters und ber tief befum= merten Mutter! Dachbem bei und nach ber Ueber= gabe bes Gutes auf mancherlei uneble Beife verfucht worden mar, bein blinben Manne bas Gut gu einem Preife unter bem Berthe abgutaufen, ver= faufte er es fur 10,000 Thaler an einen Berrn von Blomberg, fo wie feine Leihbibliothet an fei= nen bisherigen Gehulfen Mert. Daburch fowohl, als burch eine Erbichaft von 1000 Thalern, bie feine Frau von einer Baters : Schwefter gemacht batte, mar er in turger Beit in ben Befit eines Bermogens von 14,000 Thalern gekommen, bie er zu 5 p. C. benutte, hatte aber bennoch im Gangen fein Gintommen nicht bebeutend perbefs fert, weil bie Ginnahme von ber Leibbibliothet, bie boch jahrlich 600 Thaler betragen batte, jest wieber wegfiel. Dun beichloß er, Schriftftellerei nicht mehr um bes Erwerbs Billen gu treiben, boch bas Angefangene gu beendigen, und , als um biefe Beit bie Urtillerie = Acabemie in Konigsberg eingerichtet wurde, ftellte man ihn' als Lehrer ber Geschichte babei an. Much bielt er einigen Difi= cieren Privat = Bortefungen über Geschichte in mi= litairifder Sinficht. 2018 ibm aber vom bamaligen

acabemischen Cangler, Geheimerath Schmelz - angedeutet worden war, wie er ja fur Buborer aus allen Ständen Borlefungen über Beschichte halten tonne, und daß er felbst fich ein Bergnugen baraus machen werbe, die Studirenden ju bem Bes suche dieser Borlesungen aufzusprbern; fo wurde ibm wieber von Seiten einiger Universitats - Mitglieber feinblich entgegen gewirft. Dagegen erbielt er burch ben Antrag bes Minifters von Schröfter. vom Dber = Schulcollegio ben ehrenden Auftrag. ein Lebrbuch ber vaterlanbischen= und ein Gleiches ber Belt= und Menschengeschichte fur Die neuen offpreußischen Schulen gu fcbreiben. Und biefes somohl, als bie Zufriedenheit, womit er fein Lehramt, an der Artillerie-Academie belohnt fab, ermuthigte ihn noch ein Mal, um bie. burch ben Tob bes Professora Mangeleborf, erlebigte Professur ber Geschichte zu bitten; aber auch jett vergeblich, und doppelt empfindlich, ba er auf mehr, als Eine fprechende Beife, feine Renntniffe und Tuchtigfeit in Diesem Zweige ber Wiffenschaften bargethan hatte. Mit großem Schmerz blidte er baber auf bie, bisber fur ibn fo fruchtlofe, Urbeit, und fofort entfagte er bem Entschluffe, fein großes Geschichtswerk erst mit bem Tobe bes gro-Ben Friedrich zu endigen, und einen preußischen Diplomatischen Cober heraus zu geben. faufte foger, um fich jebe unangenehme Erinnerung zu ersparen, seine Sammlung von 352 theils gebruckten, theils geschriebenen Buchern über Ge-Schichte und Naturgeschichte Preußens und preußi-Sches Recht an ben bamaligen General = Lanbichafts: Director von Korff. Die Wiffenschaft follte ibm bon nun an nur gur Erheiterung bienen und gugleich als ein Erwerbemittel, um fich fo viel Lebensgenuß und ein fo forgenfreies Alter, als moalich zu verschaffen. Auf ben Ruhm eines Gelehreten aber wollte er binfort verzichten.

Von einer andern Seite wurde jest feine Lage . ungleich verbeffert. Die Baroneffe von Schrotter. Schwefter bes Ministers und Canglers, ein ebles und verständiges aber febr kraukliches Arquenzims mer, hatte fich aus inniger Freundschaft ju Bacge to's Gattin und aus Achtung für ihn in ber lete ten Zeit ihres Lebens an Diese Kamilie vollig ans geschlossen, und hinterließ ihr bafur, bis auf ein Leaat von 1000 Thalern, ihr Saus und Mobi= Best wurde auch Backto von liar = Vermdaen. bem Confistorialrath Saffe aufgeforbert, mit Professor Jacob au Salle, Der Die Ruff iche Berlagsbuchhandlung an fich gefauft hatte, in Berbins bung zu treten und Letterer machte ihm nun ben Borfcblag, Mangelsborfe Sausbebarf zu beenbigen. und die Geschichte bes 18. Jahrhunderts in 3 Banden zu liefern. Das Bestreben, feine wichtige Begebenheit auszulassen, und boch auch so wenig Bogen als möglich zu fullen, hatte ihn zu einem Style genothigt, ben er spater felbst zu fehr bem Lateinischen nachgebildet fand. Mit Genehmigung bes Berlegers fügte er späterhin noch einen vierten Band zu biesem Werke. — 3wei andere Schriften erzeugte ber Bufall. Seine Rinber forberten ibn oft auf, ihnen Mährchen zu erzählen. geschah naturlich aus bem Stegreife, aber boch fuchte er immer irgend eine moralische Tendenz bas mit zu verbinden, und fo hatten die Ideen und Gespräche, bie ihn am Tage bewegt hatten, auf. Die Erfindung biefer Mabrchen oft großen Ginfluß. So hatte er einst mit einem Freunde über die Rlofter gesprochen, und biese Einrichtungen aus manchem Gesichtspunkte vertheidigt. Diefer Umstand hatte Einfluß auf ein Mabrchen, bas er ben Abend bar-

auf seinen Kinbern erzählte, und, weil er bie Racht barauf schlaflos zubrachte; so bachte er wieber an fein Mahrchen, fpann bie Sache weiter aus. und fo entftanb ber Roman bas Klofter zu Bal lombrofa. Ein zweites Bert: "uber mich und meine Ungludegefahrten, bie Blin: ben" perbantt ber Unterhaltung und Mittheilung über ble, ben Blinben noch bleibenben, Sulfsmittel zwischen mehreren Blinden und ben Erziehern von folden, feine Entftehung, und fo wurde iett auch unter Bacgto's besonberer Mitwirkung an bie Anlegung eines Blinben = Instituts nebacht, worin biefe Armen gur Erlernung irgend einer methanis schen ober technischen Fertigkeit angeleitet werben follten. Leiber! hemmte bas traurige Schickfal bes Baterlandes die Aussuhrung biefes eblen und gemeinnütigen Plans.

So unerkenntlich und ungerecht sich auch Rozebue in literarischer Hinficht gegen Baczko bernommen hatte: so bienstsertig und gesällig bewied er sich ihm in anderer Art. Er hatte ihm z. B. zu der zuletzt angezeigten Schrift einen Berleger verschafft, und jest vermittelte er ihm auch die Anwartschaft auf die erste catholische Präbende im Dom zu Minden, die Baczko zugleich mit folgen:

ber breifachen Erlaubnif ertheilt murbe:

1) seine Anwartschaft auch einem Protestanten resigniren zu durfen; 2) diese Stelle an einen Jeden, der die, bei dem Johanniter Drben ersforderliche, Ahnenprobe leisten könne, resigniren zu durfen, (weil die Ahnenprobe bei dem Dom zu Minden so außerst schwierig war, daß sich nicht leicht ein Abnehmer gefunden haben wurde) und 8) auch nach geschehener Resignation die Ordenszeichen beibehalten zu durfen.

Namentlich machte ihm ber lette Punkt einige

Freude. Er schmeichelte: wie er auch recht gern sclbft gesteht, feine Citelfeit, benn er beffte burch jene Ordenszeichen in ben Augen ber Denschen wieber zu gewinnen, mas er burch fein abschredens bes Aleufiere verloren batte; allein er batte fich barin verrechnet. Diefe Auszeichnung batte nur noch mehr Reib und Aufmerkfamfeit; gegen gibt geweckt, teinesweges ibm aber bie Denfchen naber gerudt, und fo entsagte er auch biefer nicht festbegrundeten Soffmung. Die Anwartichaft batte er ubrigens auf bie Beife verkauft, daß er 300 Friebricheb'or bei ber Abschliegung bes Contracts und 200 bei dem Ginricen in die Stelle erhalten follte. Die erstere Summe erhielt er auch richtig; ebe aber ber Gohn bes Raufers in bie Stelle einrucken konnte, hatte fich bie ganze Lage ber Dinge burch ben frangofisch = preußischen Rrieg geanbert.

Dieser war es auch, ber Baczto's Bohlhabens beit zum Abeil wieder vernichtete, nachdem er es zu einem Ginkommen von jahrlich 1600 Ahalern gebracht hatte. Dazu kam noch, daß man ihn für reicher hielt, als er wirklich war, weil er oft in der spatern Beit, dei der Anerkennung seiner strengen Punktlichkeit von Freunden und Bekannsten mit Geldgeschäften mancherlei Art beaustragt worden war, und die Nachdarschaft daher bisweis len starke Geldsummen in sein Haus und aus

bemfelben hatte tragen feben. -

Baczto aber hatte sich schon fruh an Berluft und Entbehrungen gewöhnen gelernt. Darum konnte ihn feine eigene bebrangte sinancielle Lage nicht abhalten, vor Allem jett sein Augenmerk auf bie gemeinsame Roth bes Baterlandes zu richten. Er entwarf einen Plan zur Untersuchung der Wiesberherstellungs Fähigkeit der Grundbesiter; allein Stegemanns General=Andult fand boberen Orts

ŀ

auf feinen Kinbern ergählte, und, weil er bie Racht darauf schlaflos zubrachte; so dachte er wieder an fein Mahrchen, fpann bie Sache weiter aus, und fo entstand ber Roman bas Klofter au Bal Ein zweites Bert: "über mich lombrofa. und meine Ungludegefahrten, bie Blinben" verbankt ber Unterhaltung und Mittheilung über ble, ben Blinden noch bleibenben, Sulfsmittel amischen mehreren Blinben und ben Erziehem von folden, feine Entstehung, und fo murbe jest auch unter Backto's besonderer Mitwirkung an bie Anlegung eines Blinben = Institute nebacht, worin biefe Armen gur Erlernung irgend einer methanis schen ober technischen Rertigkeit angeleitet werben Leiber! bemmte bas traurige Schickfal bes Baterlandes die Ausführung biefes eblen und gemeinnütigen Plans.

So unerkenntlich und ungerecht sich auch Kogebue in literarischer hinsicht gegen Baczko benommen hatte: so bienstisertig und gesällig bewieß er sich ihm in anderer Art. Er hatte ihm z. B.
zu der zulegt angezeigten Schrift einen Berleger verschafft, und jest vermittelte er ihm auch die Anwartschaft auf die erste catholische Präbende im Dom zu Minden, die Baczko zugleich mit folgen-

ber breifachen Erlaubnif ertheilt murbe:

1) seine Anwartschaft auch einem Protestanten resigniren zu burfen; 2) biese Stelle an einen Jeben, ber bie, bei bem Johanniter Drben ersforberliche, Ahnenprobe leisten könne, resigniren zu dursen, (weil die Ahnenprobe bei dem Dom zu Minden so außerst schwierig war, daß sich nicht leicht ein Abnehmer gefunden haben wurde) und 8) auch nach geschehener Resignation die Ordenszeichen beibehalten zu dursen.

Ramentlich machte ihm ber lette Puntt einige

Frende. Er fcmeichelte, wie er auch recht gern felbft geffeht, feine Gitelfeit, benn er hoffte burch jene Orbenszeichen in ben Mugen ber Denfchen wieber gu gewinnen, mas er burch fein abfcbreckens bes Meußere verloren batte; allein er batte fich barin verrechnet. Diefe Muszeichnung batte nur noch mehr Meib und Aufmertfamfeit gegen ibn gewecht, feinesmeges ibm aber bie Denichen naber geruct, und fo entfagte er auch biefer nicht feftbegrundeten Soffnung. Die Unwartschaft batte er übrigens auf bie Beife perfauft, baf er 300 Frie: bricheb'or bei ber Abschliegung bes Contracts unb 200 bei tem Ginruden in Die Stelle erhalten follte. Die erftere Summe erhielt er auch richtig; ebe aber ber Sohn bes Raufers in bie Stelle einrucken fonnte, batte fich bie gange Lage ber Dinge burch ben frangofifch - preufifchen Rrieg geanbert

Diefer mar es auch, ber Bacgto's Boblhaben= beit zum Theil wieder vernichtete, nachdem er es zu einem Ginkommen von jabrlich 1600 Thalern gebracht batte. Dazu fam noch, bag man ibn für reicher bielt, als er wirflich mar, weil er oft in ber fpatern Beit, bei ber Unerfennung feiner ftrengen Punftlichfeit von Freunden und Befann= ten mit Gelbgeschaften mancherlei Urt beauftragt worben war, und bie Rachbarfchaft baber bismei= Ien farte Gelbfummen in fein Saus und aus

bemfelben batte tragen feben. ---

Baczto aber hatte fich fchon fruh an Berluft und Entbebrungen gewöhnen gelernt. Darum tonnte ibn feine eigene bebrangte financielle Lage nicht abhalten, vor Allem jest fein Augenmert auf bie gemeinfame Roth bes Baterlandes zu richten. Er entwarf einen Plan gur Untersuchung ber Bieberberftellungs - Kabigfeit ber Grundbefiger; allein Stegemanns General Inbult fanb hoberen Drts

mehr Beifall. Die gefangenen polnischen Infurgenten wurden nach der Festung Friedrichsburg gebracht, bie Kranten nicht von ben Gesunden ge trennt und ohne Merate und Lazareth fich felbft überlaffen. Es war ein grafliches Elenb, aber Jebermann gluubte, unpatriotifch zu handeln, wenn man fich fur biefe Menfchen, bie gegen ben Ronig bie Baffen ergriffen hatten, verwenden wollte. Rur Bacato magte, bas Schreckliche bies fer Lage ber Ctaterathin von Rrubener zu fcbils bern und biefe eilte fofort zu Preugens ebler Ronigin, beren Borwort nun fogleich ein Lagareth, Merate und Berpflegung gleich ben Preußen, für bie franken und verwundeten Insurgenten bemirfte. Mit aleicher Menschenliebe nahm er fich auch ber franken und verwundeten Ruffen an, mo er um fo thatiger wirken konnte, als fein jungerer Brus ber Lagaretbbirector mar. 9 2 3

Nach der Schlacht bei Auerstädt entwarf er sogleich eine Schrift, worin er die Polen zur Treue an den König von Preußen aufforderte; allein ber beabsichtigte Druck und die Bertheilung bieser Schrift konnte bei dem schnellen Bordringen ber

Frangosen nicht mehr Statt finben.

Seine freundliche Aufnahme und artige Behandlung der französischen Einquartirung verschaffte
ihm das beste Vernehmen mit derselben, aber wie
er gegen die Einzelnen that, was ihm Pslicht und Klugheit geboten; so that er auch das nur Mogliche — und östers ganz aus freiem Willen —
für das allgemeine Wohl. So trug er, was nur
in seinen — durch das General-Moratorium gar.
sehr beschränkten — Krästen stand, zu der von Frankreich ausgeschriebenen Contribution bei, und
so hatte er auch das Modell einer Brücke aus
Wachs gebildet und dann aus Holz sertigen lassen, bie jeder Ilmmermann mit leichter Muhe banen, und die, aus Balken und Bretern zusammengeset, schnell an flachen und steilen Usern für die Artils wie fahrbar sreichtet und bei'm Zurütziehen außerst seicht wieder abgebrochen werden konnte. Er hatte mit dem Minister Stein eine wichtige und grund: liche Unterhaltung über die Landes Berfassungser trat dem sittlich-wissenschaftlichen Bereine bei und wirkte darin nach allen Krästen. Namentlich betrieb er die Errichtung einer militairischen Erziehungkanstalt, die sich aber, wenigstens für jest noch nicht, der königlichen Genehmigung erfreuen durste.

Unter biefen Bestrebungen fur Konig und Da= terland ging unserm eblen Bacged ein Capital von 5000 Thlen. nebst 1000 Thaler Binsen vers loren, und feine Lage wurde burch bas Ausbleiben von Binsen immer bedrangter. Mochmals suchte er um bie Professur ber Geschichte an, und wies ber wurde fie ihm abgeschlagen, bagegen ihm bie Penfion von 200 Thalern wieder gegeben, Die er bis zur Befetung Schlefiens von frangofischen Truppen aus schlosischen Fonds schon früher erbalten batte. Mochte ihm bieß duch in ber jest gen Lage gang willfommen fenn, und mochte auch fein Gebalt bei ber neuen Ginrichtung ber Kriegse fchule im Berbfte 1800 verbeffert werden, wie er auch bei ber Prufungs = Commission angestellt murbe, - jene, fo oft wiederholte, Burndfegung brudte ihn boch allzu tief nieder. Auch wurde bei alle bem feine financielle Lage von Lag zu Lage miße licher, ba fein ganzes Bermogen, bis auf 8000. Thaler, bie er in Pfanbbriefen und Stabtobliaas tionen befag, und allmablig fur ben, bamale fehr geringen, Cours zu verfaufen gezwungen murbe,

auf ganbguter eingetragen war, und burch feine

gutmuthige Dienkfertigkeit zog er fich fogar noch

einen bedentenben Berluft gu,

Um sich unter solchen Umständen wieder eine weue Erwerböguelle zu eröffnen, legte er mit dem 1. Januar 1810 von Neuem eine Leibbibliothek an. Sein Bunsch war wieder — wie schon früher — belehrende und nühliche Werke zu verbreiten, die neuesten Romane nicht ohne Auswahl zu kausen, und durch das Verzeichniß selbst, dem er kleine Anmerkungen beistügte, jeden Hausvahl treffen zu konnen. Dieses Unternehmen verwickelte ihn aber nur in neue Schulden.

Nachbem, zum Theil auch burch bas Entgegenwirfen ber Freimaurer, ber fittlich = miffenschaftliche Berein in feiner fconften Thatigfeit und Bluthe gehemmt worben, trat Backo aus bemfelben beraus, weil er feinen, immer reixbarer werbenden, Korper au schonen, für Pflicht hielt und bei jener Lage ber Dinge nicht viel mehr nugen konnte. Ueberbaupt wirften die vielen traurigen Erfahrungen febr nachtheilig auf feine Gefundheit, und es ift bewundernswerth, mas er, bei feinem niebergebrudten Geifte und feinem leibenben Rorper, noch au leiften vermochte. Go machte er Bersuche mit Knallfilber, inbem er Raketen bavon fertigen lief, bie er noch burch Morbschlage verftartte, und fle wurden wenigstens gegen bie Reiterei und gegen bie Spigen ber Colonnen anwendbar gefunden.

In seinem überreizten Nervenzustande hatte er mancherlei seltsame Erscheinungen. So fühlte er einst während des Uebersetzens jener Schrift an die Polen in ihre National Sprache, was ihm viel Mühe machte, da er das Polnische ziemlich vergessen hatte, einen schmerzlichen Druck auf der Lende und zugleich glaubte er einen Reger, unge-

fahr von ber Große eines zwolfjabrigen Rnaben zu bemerten, ber bie Spige bes Ellenbogens auf feine Lende ftellte. Er fcob biefe Geftalt von fich, Die ihm nun auf bie namliche Beife ben linken Dberarm brudte. Um nicht in ber Meinung ber Menschen zu verlieren und die Geinigen nicht gu angftigen, fagte er niemand Etwas bavon. Much fürchtete er Diefe Geftalt nicht, fonbern ftief fie oft mit Seftigfeit und Unwillen von fich, wobei er ben Widerstand eines Korpers zu empfinden glaubte. Langer als vier Monate wich nicht biefe Erscheinung von ihm; ofters wedte fie ihn auch aus bem Schlafe auf, und bas Muffallenbfte babei war, bag er fie nicht an ber verfruppelten rechten, fonbern immer an ber gefunden linfen Geite fühlte. Mumablig tam Die Erfcheinung feltner; gulest verfcwand fie vollig. Dagegen bemertte er oft bei'm Schlafengeben eine braungelbe mannliche Geftalt, bie einen Gulentopf hatte, an ben Fugen feines Bettes fteben und mabrent ber Arbeit Schwebten gang unerwartet, aber jebergeit von ber Rechten gur Linken, Wolfen burch bas Bimmer, worin allers lei Geffalten fagen, am baufigften ein iconer majes flatifcher Mann, mit blonbem Saar, in einer braus nen Tunica. Diefe Bolfen jogen oft nabe an feinem Gefichte vorüber, bag er unwillfurlich ben Ropf gurudzog. - Dergleichen Ericeinungen fcwebten ibm zuweilen haufiger, zuweilen auch nur felten bor. Roch im Berbfte bes 3. 1815 fonnte er einige Tage hindurch eine große borftige Schlange nicht los werben, bie ihm quer über bem Schoofe lag und beren Borften er zuweilen zu fühlen glaubte. Doch machten ihm bergleichen Erfcheinungen weber Ungft noch Schrecken, fonbern blog einige Unrube und Migbehagen. Beit unangenehmer maren ibm balb leife balb laute Stimmen, Die ihm nie etwas

Angenehmes, sondern immer Schredhaftes, was aber nie erfüllt wurde, zuslüsterten — und wobei er sich eines eisigen Schauers nicht erwehren konnte. Er glaubte sogar ein Mal den sonderbaren Zuruf: "Sett bau' ich Dir den Kopf ab!" zu boren.

Seitbem er fich burch einen in die rechte Seite erhaltenen Stoß einen Leiftenbruch zugezogen hatte und nun beständig ein Band tragen mußte, wurben jene Stimmen noch häufiger. Früher hatten sich schon Hämorrhoidalzufälle eingestellt, ber Husten borte fast nicht mehr auf und es fand sich auch

Engbruftigfeit ein.

Dennoch aber mußte ber arme Mann ben Kampf mit dem Schickfale fortsehen. Um seine Erwerbsquellen zu vermehren und seine Schulden zu bezahlen, hielt er jest sogar ein Journalisticum,— und, was er einst für immer aufzugeben gehofft hatte, die Schriftstellerei um's tägliche Brot, mußte er wieder hervorsuchen, sogar Gelegens heitsgedichte durfte er nicht verschmähen!—

Dieser bedrängten Zeit verdanken zwei Bande "Nachtviolen" — "Galeazzo Bisconti" — "Die Familie Eisenberg" — "Legenben, Bolkssagen, Gespenster und Zaubergeschichten" — "historische Unsterhaltungen" — "Lhomas Münzer," den er seinem ehrwürdigen Freunde Borowsky bei der funszigiährigen Jubelseier seines Amtes widmete, und die Schrift "Rußland und Frankreich", die zu Moskau in's Russische übersetz wurde, ihr Entstehen.

Die möglichsten Einschränkungen fanden in seinem Sauswesen Statt, und die Familie entsagte allem Umgange und allem Bergnügen, so bald es mit einigem Auswande verknüpft war. Seine Kinder unterstützten ihn dabei getreulich. Sein altester Sohn, der im Sahr 1809 die Universität bezog, sebte außerst eingezogen; seine Töchter erlange

ten bei geringem Unterricht beträchtliche Fertigkeit in weiblichen Arbeiten, ließen Golche verkaufen und beforgten bavon größtentheils ihre Aleiber. Eins that ihm nur weh, daß er zweien seiner Bochster, die einige Anlage zur Tontunst hatten, die

Erlernung berfelben nicht verstatten konnte.

Wie trauig es aber auch um ihn selbst und sein Saus stand; so gedachte er doch immer noch seiner leidenden Freunde. So ließ er zum Besten des Schauspiels Directors Steinberg, der durch das Niederbremen des Schauspielhauses vollig ruis nirt worden war, "die Mennoniten" ein Fasmiliengemalde auf Pranumeration drucken, und, da er einige ansehnliche Summen zur Abgabe an Steinberg erhielt, so hatte er die Freude, demsels den gegen 500 Athlr. zahlen zu können. Dies wurde ihm durch das Anerdieten einer Loge für sich und seine Familie von Seiten der Madame. Sändels Schüt, so lange sie die Direction batte, belohnt.

Das Aeußerste aber that er und seine Gattin, als sich Preußen wieder aufrichtete aus Schmach and Unterdrückung. Die Mutter gab das einzige Aleinod her, das sie noch besaß, die Uhr, die ihr der Gatte als Brautigam geschenkt hatte und alle Sohne wurden in den Freiheitskampf geschickt. General von Diericke wollte B. auch für diese Ausschein opferungen eine öffentliche Anerkennung verschaffen, allein der Bescheidene schlug es aus. Und dieser Mann konnte dennoch, auch selbst dei seinem vorsgerückten Alter und dem leidenden Justande seines Körpers, an der empfindlichsten Seite bitter ansgegriffen und beseindet werden.

Aber auch burch bie Berkleinerungen und Ansgriffe eines Hennig, Manitius und Kotebue ließ er sich nicht abhalten, Guted zu wirken, wo fich ihm nur immer Gelegenheit barbot, und naments

26 \*

lich machte er fich noch in ber fpatern Beit burch Die Berwaltung mehrerer Stiftungen und einige Teffamente: Erecutionen verbient. Bei ber Errichtung bes Graf Bulow : Dennewit'ichen Blinben: Inflituts wurde er jum Borfteber ernannt. Much beebrte ibn noch bie tonigliche Calender = Deputa= tion zu Berlin im Jahre 1816 mit ben Auftrage, für ben oft = und weftpreußischen Calender eis nige Beitrage zu liefern und er ergriff mit Freuben biese Gelegenheit, um in einem popularen Bortrage manches Belehrende, vorzüglich aber Liebe fur Ronig und Baterland zu verbreiten. Bei alle bem war aber boch die eigentliche Les bensluft fur immer entwichen. Um feinen Erwerb zu mehren, gab er noch im Sabre 1816 in ben Abenbitunden einigen jungen Mannern, Die fich aum Militair : Eramen vorbereiten wollten, Unterticht in ber Geschichte, was ihm, zwei Stunden binter einander und bes Abends, fehr fcmer murbe.

Indessen lohnte ber himmel feine Anstrengungen noch in so weit, daß er so gludlich war, nicht nur allen seinen personlichen Glaubigern gerecht werden zu konnen, sondern auch den Seinigen ben größten Theil des Bermögens zu erhalten, nachdem er mehrere dafür geeignete Schritte gethan und unter Andern auch die Leibbibliothet

verkauft hatte.

Sest hatte er nur noch einen Bunfch, ber war Ruhe und barum gab er auch seine Lehrerstellen auf. Nur, um die Kosten eines Gehülsen und der Copialien, nicht von seinem reinen Einstommen abgeben zu dursen, gab er das Leben bes Closterbruders Paolo Pennalosa, als 3. Theil zum Closter Ballombrosa heraus, so wie er jest das Ganze ordnete. Wie einst sein Bater, so war

jest auch sein zweiter Sohn nach Beenbigung bes Feldzugs am Ende bes 3. 1815 nach Remonte an ben Don commandirt worden und nach seiner Rudkehr übergab er dem Bater sein Tagebuch und Alles, was er an Ort und Stelle über Pferdezucht, Unkauf und Remonte gesammelt hatte. B. ordenete jest diese Materialien und ließ sie unter dem Titel "Reise von Posen durch Polen und das subsliche Rußland bis an das Meer von Assow von Ferdinand von Baczko, herausgegeben von seinem

Bater" bei Kollmann in Leipzig bruden.

Viel mußte noch ber Arme burch bnbochonbrifche Unfalle und die bofen Folgen leiben, welche eine figende Lebensart, ohne die nothige Bemegung, berbeifuhrt. Bruftbeflemmungen und angft. liche Vorstellungen raubten ihm allen Schlaf. und. wenn auch einige kleine Reifen und eine Babecut für eine turze Beit vortheilhaft wirkten; fo fehrten boch immer wieber die alten Uebel zurud. Dazu tam noch im October 1821 bie Gicht - porzuglich im rechten Urme - und ein magiger Druck auf ber Bruft, ber allmählig empfindlicher wurde und bann bem Leibenben fast alle Luft benahm. Amar ließ bieles Uebel mit bem Antrift bes Jahe res 1822 nach; allein, ba feine Schlaflofigfeit immer mehr zunahm; fo hatte fie vollige Entfrafe tung zur Folge. Das Borgefühl bes naben Tobes verließ ibn nicht mehr, und es bestätigte fich nut zu bald.

Am 18. Marz 1823 befand er sich bei seinem ältesten, als DEGR.. angestellten Sohne und spielte noch bis 9 Uhr Abends Schach. Da erkrankte er ploglich und erklarte sogleich, ohne die geringste ängstliche Sorge zu zeigen, daß er an seiner Genefung zweiste. Die Krankheit hatte das ganze

Befen bes Kranken veranbert. Alle Aenaftlichkeit war gewichen und statt berselben hatte freudiges Bertranen auf Gottes Bulfe feine Geele erfullt. Burbe auch bie Entzundung bes Unterleibes von feinem Freunde und Arzte, bem Medizinalrath Hirsch, gehoben; so blieb boch ber Krante bettla: gerig und erft am 27. Marz, als ihn ber Urgt vollig außer Gefahr erklarte, hoffte er Genesung. Um 4 Uhr Nachmittags fühlte er fich fo munter, bag er, ber die ganze Krankheit hindurch unbefchaftigt gemesen mar, wieber Etmas zu lefen munfchte und baber noch einen Brief an ben Buchhandler Unger bictirte, worin er biefen erfuchte, ihm einige Bucher ju ben bevorftebenben Ofterfeiertagen ju leiben. Um balb feche Uhr traf ihn aber mahr: Scheinlich ein Schlagfluß, benn, als er meine Mutter - ergablt ber Berausgeber feiner Autobiographie - au fich in die Stube rufen ließ, fand ihn biefe bereits fo verandert, bag fie nicht langer an seinem Tobe zweifeln konnte. Er munschte noch bas Abendmahl zu genießen, bictirte baber noch einige Zeilen an den catholischen Geiftlichen, ben er an eilen bat, weil es fonft zu fpat werben mochte, ließ fich barauf von feiner zweiten Tochter bas Lied: "Ich will bich fferbend noch erheben" porle fen, sprach bie Worte nach und blieb bann mit gefchloffenen Augen, ohne bas geringfte Beichen von Schmerz und Todesangft, figen. Er fchien zu fchla: fen, aber ber mit bem Geiftlichen augleich berbei: gerufene Art erklarte fofort, bag er fur immer ent Ichlafen fen. Gben hatte man ben Charfreitag ein aelautet.

Am 2. April wurden seine irbischen Ueberreffe auf bem catholischen Kirchhofe beerbigt. Die Bewohner bes Blinden Sinkituts folgten zunächst bem Sarge, welchen sich, außer ben Leibtragenben, auch noch bie Mitglieber ber beutschen Ressource ausschlossen. Was er im Leben oft schmerzlich versmißt hatte, Theilnahme an seinem Schickale und Achtung, wurde bem Verstorbenen jest reichlich gesollt und burch diese gerechte Anerkennung ber Schmerz ber hinterbliebenen gemilbert.

## Wilhelm Christian Gottlieb Schneiber,\*)

Conrector und Professor am großherzogl. sächsischen Symnafiam ju Eisenach.

geb. ben 15. December 1749. geft. ben 6. Mai 1828.

chulmanner, welche grundliche Gelehrsamkeit, nühliche Kenntnisse und Geschmack in sich vereinigten, und die, ihnen anvertrauten, Aemter treu und gewissenhaft verwalteten; Schulmanner, welche gute Köpse auszuregen verstanden, und für die studirende Jugend überhaupt ein Beispiel der Religiosität und Tugend, so wie der Thatigkeit und des Fleises waren, verdienen, wenn sie sich durch volumindse Werke auch nicht verewigten, daß ihr Andenken bei der Nachwelt erhalten, und Andern als ein Muster der Nachahmung aufgestellt werde. Unter diese Anzahl gehört ohne Zweisel der verstordene Prosessor des Gymnasiums zu Eisenach, Wilhelm Christian Gottlieb Schneider.

•

<sup>\*)</sup> Der Berfaffer biefer kleinen Biographie ift mit bem Profesfor Schneiber erzogen worden; er hat ibn auf Schulen und Universitäten genan gekannt und ift während seinen Anstellung in Eisenach hanfig mit ihm umgegangen. Biele Urtheile über Schneibern rühren von seinen gahlreichen Schülern in Beimar und Eisenach her.

Er wurte im Saht 1749, ben 15. December, au Rlein = Cromsborf bei Beimar geboren, wo fein Bater, Immanuel Wilhelm Schneiber, bas Pfarramt verwaltete, und, nach mehreren Umtevers anderungen, zulegt als Pfarrer und Abjunct au Raftenberg ftarb. Diefer gelehrte, burch ungemeine Berzensgute und eremplarischen Lebensmandel auß= gezeichnete Landgeiftliche, widmete feine Nebenftunden, die ihm von ber treuen Beforgung bet Amtegeschafte übrig blieben, ber Literatur feines Rachs überhaupt, und ber Geschichte ber Stadt Raftenberg, ober, wie fie vor Alters genannt wurbe. Raspenberg, in's Befondere. Bu ber Gefdichte ber wichtigen und ftart befestigten Burg Raspen= berg, und bes Besigers berfelben, bes Landgrafen in Thuringen, Beinrich Raspe, welcher fich biet ofters aufhielt, fo wie ber Stadt felbft \*) und ber. in biefen Gegenden wohnenden, Grafen von Rabinsmalbe, hatte Schneiber, ber Bater, mehrere, fut bie Geschichte bes Mittelalters interessante, Rachrichten gesammelt, und quch bie Reformations geschichte von Raftenberg bearbeitet. \*\*)

Diese Borliebe für die vaterlandische und thuringische Geschichte bes Mittelalters erbte in ber Folge von bem Bater auf ben Sohn, ben Professor, fort, welcher ein gang porzugliches Bergnugen baran

<sup>\*)</sup> Es scheint eine nabere Erwähnung biefer Stadt um so weniger unzweckmäßig zu sein, als fie durch das turzlich erlittene Unglad einer verheerenden Feuersbrunft ohnedies die Abeilnahme und thatige Beihalfe edler Mensschenfreunde angeregt hat, und noch erwecken mag.

<sup>\*\*)</sup> Alle diese Nachrichten find zur Zeit noch in Mist. bei der Familie vorhanden; denn die Buchhandler verstehen fich selten, oder gar nicht zum Berlag folder Specialgeschichten, so näglich fie abrigens find und oft in die allgemeine Sescialte eingreisen.

fand, wie aus bem Folgenben mit mehrerem erhellen wird.

Bei ben guten Anlagen, bie ber junge Schneiber fruhzeitig zeigte, schien es ber Muhe werth zu fenn, bemfelben eine wiffenschaftliche Bilbung zu geben, und, weil sich bazu in Kl. Cromsborf keine Gelegenheit fand, so wurde er nach Nieder=Rofla in bas Saus feiner madern und forgfamen Groß: mutter, ber verwittweten Abjunctin Schmabe, gebracht, welche fich ber Erziehung und wiffenschaftlichen Bilbung nicht allein ihrer eigenen Kinder, Tonbern auch ihres Entels treu annahm. wurde ber Canbibat ber Gottesgelahrtheit, Johann Bilbelm Schlomild, ber Lehrer bes Geligen, in Mann, beffen Krommigkeit und moralischer Character, so wie seine Lehrfahigkeit, die verschies benartigen Boglinge, bis zur 1. Classe bes weimariften Gymnafii, in Wiffenschaften und Sprachen genügend vorzubereiten. Dank und Bewunderung perbienen.

So kam auch Schneiber, gründlich vorbereitet, um das Jahr 1766 auf das weimarische Gymnassium, und wurde in die erste Classe desselben eingeführt. Dier waren der Director M. Jacob Carpov, und der Conrector M. Johann Frick seine Lehrer, zwei achtungswerthe Manner. Carpov war ein Philosoph, der sich in der Mathematik und den strigen Theisen der Philosophie ganz vorzüglich auszeichnete, und, dei ungemeinem Scharssinn und durchtringendem Berstande, eine seltene Sade der Deutsichkeit besaß, so, daß er die Logik, Metaphysik, Mathematik und Geschichte der Philosophie mit glücklichem Ersolge lehrte, und die Beurtheis lungskraft und das Nachdenken seiner Schüler zu weden, zu üben und zu schärsen verstand.

Brid war ein tichtiger Dumanift, und in ber

lateinischen und griechischen Sprache besonders, auch was Styl und Berskunst in der erstern betraf, sehr erfahren und geubt. Dieses hatte für die Primaner einen wohlthätigen Sinsluß, indem der Conrector damals alle Nachmittagsschulen in

Prima zu halten hatte.

Nachbem Schneiber ben Schulcurfus mit ruhmlichem Fleiße und gludlichem Erfolge abfolvirt hatte, bezog er die Academie Jena, wo er fich ben humanioribus eifrigft widmete, und alle Borlefungen ber acabemischen Lehrer, welche hierauf eine Beziehung hatten, fleißig benutte, ohne jedoch bie Philosophie babei zu vernachläßigen. Von theolo= aifchen Collegien borte er blos biejenigen, welche ihm funftig, bei ber Auhrung eines Schulamts, unentbehrlich fchienen; benn er war burchaus nicht geneigt, mit bem Prebigtamte fein Glad gu machen. Defto fleifiger flubirte er bie griechischen und romischen Classifer für fich, ba stribiefer Beit Borles fungen über griechische und romische Schriftfieller in Jena nicht fehr gewohnlich maren.

Er fand bald Gelegenheit, von seinen erwordes nen Kenntnissen Gebrauch zu machen, indem er, kurz nach seinem Abgange von Jena, den Antrag erhielt, in dem Hause des Oberconsissorial-Raths Seidler in Beimar, die Stelle eines Hauslehrers anzunehmen, welchem Ruse er wird folgte. Der Ausenthalt in diesem Hause war sint ihn eben so vortheilhaft, als ehrenvolls. Seidler war sehr gelehrt, und in der Literargeschichte, Critif und den alten Sprachen bewandert. Schneider konnte also aus dem täglichen Umgange mit einem so kenntnisseichen Prinzipale großen Vortheil ziehen; er konnte sich hier noch mehr ausbilden, und seine gelehrten Kenntnisse erweitern, wozu die, im Fach der classischen und scholen Literatur, der Geschichte und Alterthumer so reiche, großherzogliche Bibliothes bas Ihrige gewiß auch beitrug. Seiner Pflicht als hauslehrer aber that Schneiber mit redlichem Eifer und unverdrossenem Fleiße vollkommen Genüge, so, daß er sich nicht nur die Achtung und Liebe seiner Zöglinge erwarb, fondern auch von den Aelztern derfelben fehr geschätzt und als Freund des

Saufes angefeben murbe.

era i di i sang endalah di i di

3m Jahr 1776 verließ er bas Seiblerische Saus, um bas Rectorat an ber lateinischen Stabticbule au Allftebt zu übernehmen, welches er 7 Sahre mit ber rubmlichften Treue, gur größten Bufriedenheit der Allsiedter, verwaltete. Diese kleine Schule mat awar nicht geeignet, Acabemifer zu bilben, aber fie tam boch unter bem Rector Schneiber febr in Muf-Denn die jungen Leute wurden von ibm in ben gelehrten Sprachen und übrigen Schulz wiffenschaften grundlich unterrichtet, und fo aut vorbereitet, bag biefe Schule mit Recht eine Pflange Schule für Symnafien genannt werben konnte. Dit vieler Freude bachte ber fel. Schneiber oft an bie, in Allftedt verlebten, Sahre gurud, mo es ihm. wie er bankbar ruhmte, sehr wohl gegangen mar. \*) Er ward von den Beborben geachtet und von feinen Schulern geliebt. Auch hatte er fich bes Boblwollens und ber Freundschaft verbienftvoller Manner au erfreuen, unter welche porguglich gu gablen find: ber damatige Suffisamtmann, nachherige großhers Malid fachufdes buchverbiente Staatsminifter und

<sup>\*)</sup> Dieses, in anmuthiger Gegrud, gelegene, Landsstädichen behauptet auch noch jest, nachdem 50 Jahre feit obigem Zeugniß verftoffen find, den Nuhm der Biesberkeit, Eintracht und freundlichen Herzensgute seiner Bewohner, deren sich ebenfalls mit dantbarer Rahrung exippett

Geheimerath Boigt; ber wurbige und gelehrte Confistorialrath und Superintendent M. Safe, Bater bes berühmten Parifer Gelehrten u. a. m. In Allftedt fand Schneibers Liebe gur vaterlandis fchen und thuringifchen Geschichte reiche Rahrung. Denn, wem ift biefe ebemals fo berühmte Pfalge ftabt unbefannt? Ber weiß nicht aus Casp. Sagittars Schriften, \*) bag im 10ten und 11ten Sahrhundert bie fachfischen und franklischen Raifer bier oft resibirten; baß hier wichtige Ungelegenheis ten bes beutschen Reichs verhandelt, und intereffante Urtunden ausgesertigt wurden? In bem alt en Schloffe zu Allstedt erblickt man ja noch heute bas, vormals fo bedeutenbe, taiferliche Palatium. Schneiber war von ber Geschichte biefer Beiten gang begeiftert, und fand in ben hiftorischen Rors schungen, welche in bie Geschichte jener Beiten einfchlagen, feine Erholung.

Doch wurde ihm von der Vorsehung noch ein größerer Wirkungskreis angewiesen, indem er im Jahr 1783 an das Gymnasium nach Eisenach versseht wurde, wo er ansangs die Stelle eines Sudsconrectors, und im Jahr 1806 die eines Conrectoris Gymnasii mit dem Pradicat Professor erhielt. Er hat sich um diese Schule ausnehmend verdient gemacht. Dieses bezeugen nicht allein seine zahlreichen Schuler; unter denen sich bedeutende Namen besinden, sondern auch seine hohen Vorzgesehten und andere achtungswerthe Männer in Eisenach. Seine Hauptstärke war die lateinische und griechische Sprache, in welchen beiden er den gründlichsten Unterricht ertheilte. Ein namhaster Gelehrter in Eisenach schreckt von ihm: , er war als Subconrector mein Lehrer, las mit uns Ge-

<sup>\*)</sup> G. deffen Antiquitates Allstetenses.

bitens lateinisches und griechisches Lefebuch; er beforgte bie Uebungen bes Ueberfegens aus bem Deutschen in's Lateinische, und mar in ber Correcs tur febr genau. Wir verbanten ibm viel - febr viel." Mit ben Secundanern las er bie Donffee und ben britten Curfus bes Jacobifchen Lefebuche; mit ben Primanern bie Bliade, ben Theofrit, und ben 4ten Curfus ber Attifa in bem gebachten griechischen Lesebuch; in Prima erklarte er bie Mes neibe, in Gelecta eine Beit lang ben Livius. Er befaß bie Beschicklichkeit, bie Grammatit einzus uben, in einem boben Grabe; er brang bei jebem Autor, ber gelesen murbe, wie billig, porerft auf bie wortliche Uebersetzung und eine richtige Construction; babei aber mar ihm bas Gefühl bes Schonen, welches wir in ben Alten bewundern. nicht abzusprechen. Mit Recht behauptete er. baß Repos für bie obern Classen ber Gomnasien, nicht für Tertia, gebore, fobalb man annimmt, bag biefer Claffifer verdient, in Beziehung auf Cleganz, Critik und griechische Geschichte gelesen zu werben. Seine febr genauen Renntniffe und Ginfichten in bie lateinische und griechische Sprache, bat er in mehrern Schulprogrammen beurfundet; benn großere Berfe hat er nicht berausgegeben. Geche feiner Ginlabunasichriften, bie entweder burch bie furftlichen Geburtstage, ober burch bas jabrliche Schuleramen veranlaßt, und in ben Jahren 1799, 1802, 1805, 1809, 1815 in Gifenach gebrudt murben, find überfctieben: Fragmenta lyricorum aliorumque poetarum graecorum exempla nonnulla, quae vel imitanda, vel prorsus exprimenda in carminibus sibi proposuisse videtur Horatius. \*)

<sup>\*)</sup> Da diese Programme nicht in den Buchladen gekommen find, so ware zu wünschen, daß sie in einer cris tischen Beitschrift wieder abgedruckt wurden.

Obaleich der Berfasser versichert, daß biefe Schulschriften einzig für Enmnasiasten ber obern Classen geschrieben maren, so wird fie boch jeber Freund ber griechischen und romischen Literatur, ja mancher Gelehrte gern lefen, und fich freuen, bier fo treffs liche Erklarungen, afthetifche und Sprachbemerkuns . gen über ben fraglichen Gegenstand, in einem correcten und fraftigen lateinischen Styl beisammen zu finden, wobei bie beften Ausgaben bes Sorag und andere Werke ber Literatur benust murben. Eins ber Schneiberischen Programme enthalt bie Critif einer beutschen Ueberfegung von Gebife's griechischem Lesebuche (Weimar 1793), in welcher Die Unrichtigkeiten und beispiefosen Fehler biefer verungludten Berbeutschung, die fich unvermerkt in bie Schule eingeschlichen hatte, grundlich gerügt werben. Auch ein Programm, ben Livius betrefs fend, bat Schneider geschrieben, welches aber bem Berfasser biefes Auffates nicht zu Gefichte gekoms men ist. \*)

<sup>\*)</sup> Diese Schulschrift begreift: Tit. Livium ab indigno nimii libertutis romanas patrocinii opprobrio vindicatum etc. Isenaci 1796. Es zeugt von S. Umblick in der Lecture des Livius und seiner characteristischen Sorgfalt im Einzelnen. Livius wird hier von dem Berdachte einer ausgelassenen Freiheitsanpreisung, eines unverschulichen Hasses gegen die altrömischen Könige, freigesprochen. Auch wird, da dieses Programm noch in die letzte Zeit der französischen Kevolution fällt, gezeigt, daß die altrömische Staatsversassung eine weit ehrenvollere gewessen sen sey, als dieseinige, welche bet der französischen Umswälzung Statt gefunden. Dort sey die Staatsreligion hochgeehrt worden, wenige, aber strenge Geses hatten träftig gewirtt, hier sei fast keine Keligion vorhanden gewesen, und eine Menge Geses, ohne sie zu beodachen. Dieß sind ungefähr die dauptgedanken dieser Abhandlung eines seiner Freunde.)

Im Jahr 1807 unternahm er mit zwei seiner Berwandten eine Reise an den Rhein. Man reis'te über Franksurt nach Heidelberg, Mannheim und Mainz, und von hier zu Wasser nach Coblenz, von da über die Baber nach Hause. Sichtbar hatte diese Reise viel Einfluß auf Schneiders Humor, so wie er seine Kenntnisse daburch sehr erweitert hatte, benn die Reisenden hatten sich sorgfältig darauf porbereitet.

Am 1. September 1810 erlebte er bas furchtbare Unglud ber Pulvererplosion zu Gisenach. Dhnerachtet bas Pulver in ber Nahe seiner Wohnung aufflog, und in berselben alle Fenster zerschmetterte und andere Beschäbigungen anrichteten; so hatte bieser Unfall boch, bas Schreden abgerechnet, für seine und der Seinigen Gesundheit, weiter keine

nachtheiligen Folgen.

Im Jahr 1818 murbe Schneiber, bei ber merklichen Abnahme seines Gedachtnisses, ehrenvoll, und mit vollem Gehalte, in den Ruhestand versett; und im Jahr 1823, den 6. Mai, machte ein 11tagiges hibiges Fieder seinem thatigen Leben ein Ende.

Der Berstorbene hat sich wahrend seiner irdischen Lausbahn durch ein rechtschaffenes Leben, durch einen, von religiösem Gesühl belebten, unermüdeten Diensteiser, und durch andere Borzüge des Characsters, namentlich durch Humanität und Herzensgitt seinen Schülern, Collegen, Berwandten und übrigen Beitgenossen empsohlen und ausgezeichnet. Zwar hatte er manche Eigenheit, und in den letzten Jahren seines Lebens manche Schwäche; eine ganz natürliche Folge des Alters; er kam, dei der Schüchternheit seines Characters, welche lediglich ihren Grund in der Erziehung hatte, disweilen in Berlegenheit. Aber diese Rangel wurden von trefflichen Sigenschaften des Verstandes und Herzens

uberwogen. Als Lehrer fehlte ihm ganz unleugbar ein lebeudiger und fließender Bortrag; er fufite biefes felbit: er erfette aber biefen Fehler, welcher eine Rolge feiner schwachen Bruft mar, einigermaßen burch die focratische Lehrart, beren er fich bei bem Unterrichte bediente, und welche, bei ber Berffreuung und bem Leichtsinn vieler Schuler, oft mehr Ruben fliftet, als ein beredter und feuriger Bortrag, pon melchem gemeiniglich nur ber aufmerkfame und wißbegierige Schuler ben meiften Bortbeil bat. Er mar ein ftrenger, aber außerft grundlicher Lebe rer und wurde, bei aller Strenge, boch von allen Schulern innig geliebt, und wegen feines redlichen Eifers und feiner Uneigennütigkeit, wovon biefe noch beute begeiftert find, geschatt. Er mar febr ernfthaft, wie benn einer feiner ehemaligen Schuler, ben er, feiner Sabigfeiten wegen, ungemein liebte. bem Berfaffer biefes Auffages gelegentlich verfichert bat, baß er als Schuler Schneibern nur ein eingiges Dial habe lachen sehen. Er mar bescheiben. ohne die minbeste Unmagung, ftreng gegen fich felbit, und in feiner Lebensweife gang einfach. Giner feiner murbigen Schuler urtheilt von ihm: "im Umgange zeigte er nicht ben geringften Stolz, ungeachtet er viele feiner Zeitgenoffen in Renntniffen und Gelehrfamfeit weit überfah. Er mar gefellig und leutselig, und man schloß fich gern an ibn anmeil man über Alles Auskunft bei ihm haben konnte." In der Geschichte überhaupt, vorzüglich aber in ber thuringischen und eisenachischen Geschichte, war er fehr bewandert. \*) Auf der Wartburg mar er gleichsam zu Saufe, und unterhielt biejenigen, welche

<sup>\*)</sup> Der vormalige Ober-Confiftorialrath und Archibiaconus zu Weimar, und nachmalige Generalsuperintendeut zu Gisenach, Chriftian Wilhelm Schneiber, ein, um die Kirchengeschichte der neuern Leiten sehr ver-

R. Refrolog 1r. Jahrgang.

ibn auf Spakiergangen in bie bortigen romantis fchen Gegenden begleiteten, mit mancherlei interef. fanten Anecboten und andern wichtigen Greigniffen ber Borgeit, fo, bag er mit Recht eine lebendige Chronit genannt werben tonnte. Geine iconfte Erbolung, nach vollenbeten Schularbeiten, mar ein Spatiergang in die reizenden Umgebungen von Gifenach, von welchen er gang entzuckt mar. ben Ferien besuchte er gern entferntere Orte, wie Reinbarbsbrunn, Reudietenborf, ben Borfelberg, Bilheimsthal, Tiefenort. Ginen großen Theil ber Sundstaafferien bestimmte er fast alle Sabre 24 einer Reife nach Thuringen zu feinen Bermanbten, benen er mit großer Liebe augethan mar. biefer Belegenheit besuchte er Gotha, Schwanfee, Mannfladt, Weimar, und verweilte oft zu Schwanfee eine gange Boche, wo er munter und beiter, und, recht con amore, unter feinen Ontels und Coufins fich bes Lebens freuete. Dag boch bie Zabelfucht an biefem eblen Manne bieg und jenes auszusen haben; nec Inpiter omnibus placet! Une, die wir bie Pflicht ber Pietat und humanitat tennen, fei fein Unbenten beilig! Have beata anima! acternum vale!

Ein naher Freund und wurdiger Amtsgenosses Verewigten außert sich aussichtlich über ihn is einer, seinem Andenken gewidmeten, Abhandlung, aus welcher wir, mit des Verfs. Genehmigung-folgenden Auszug entlehnen:

dieuter, und in der vaterlandischen Geschichte und Diples matit ersahrner Gelehrter, besaß eine zahlreiche Bibliothet, und eine sehr bedeutende, in die fachfische und vaterlandische Geschichte einschlagende, Urtundensammslung, welche bem Prosessor Schneider offen ftand, und welche biefer fleißig benutet.

"S. war, als Erzieher, ber Ueberzeutoung, man muffe in ben Geelen ber, ohnebieg jur Gitelfeit geneigten, Jugend nicht zu bobe Begriffe ibres eigenen Berthes bulben, Knaben, felbft Junglinge burften fich auf Gomnafien nicht fcon wie Stus benten gebehrben wollen, noch beren Freiheiten fich erlauben; er tonnte in ihnen nur bie Schuler, bie Symnafiaften anerfennen. Muf gleiche Beife erachtete er es auch fur einen großen Rachtheil, Rnaben zu frub in bobere Claffen zu verfegen und gab ihnen lieber leichte pensa, als ju fchwere auf. Gine gute Sanbfchrift, orthographifche Richa tigfeit in fchriftlichen Arbeiten, waren in feinen Mugen bie erfte Empfehlung eines Schulers, und mit verdoppeltem Gifer verwendete er fich fur ibn, wenn er biefe Gigenschaft befag. Bas er von feinen Boglingen begehrte, mar ernft und umwiberruflich gemeint; benn er forberte überhaupt von ihnen einen folden Beborfam, ber nicht erft Grunbe und Erweis haben will, warum biefes ober jenes au leiften ober gu unterlaffen fen. Schritt vor Schritt, langfam war ber Bang feines Unterrichts, boch befto ficherer und grundlicher. Wenig, nur bas Wenige recht und gut, war fein Bahlfpruch. Den Tabel verhehlte fein Lebrereifer nicht, aber gumt Loben ließ er fich nicht leicht bewegen. Dag er jeboch, bei allem Ernfte und anscheinenber Strenge, ein Freund ber Jugend war, beweift auch ber Um= ftand, bag er eine Penfionsanftalt in feinem Saufe gehabt hat, welche noch jest von benen, bie einft baran Theil genommen baben, freudig gerübmt wirb. Die Rube bes Beiftes, bie ibn vor ffurmis fcher Uebereilung forgfaltig bewahrte, bas belle Muge und ber burchbringenbe Berffand, mit welchem er nicht fomobl im Ueberblick bes großeren Gangen, als im Durchschauen bes Gingelnen fich ubte, mas

ren mit ber unverbroffenften Beharrlichkeit gepaart, ber tein Gegenstand von einigem Interesse zu fteril erfchien. Wortforschungen waren feine Lieblings: beschäftigung. Wo sich ein lebbaftes und irgend tiefer eindringendes Gesprach, vorzüglich literarischen Inhalts, erhob, ba mar er ein stiller, aufmertfamer Borer, und fprach auch wohl zuweilen barein mit ber genauesten Sonderung ber Begriffe und Worte; boch in ber Regel verhielt er fich ftill, und eröffnete nur ben nachften Areunden feine Meinung. grunbeten Biberfpruch bulbete er willig, rugte aber ernstlich die Abweichung von ber Wahrheit, die ibm über alles theuer mar. Belletriftische Schrifs ten, ob er gleich ben neuern Producten, vorzüglich ben neuesten theatralischen Leiftungen, mit freudiger Erbebung ber ibm porgugticher erscheinenben Bers aangenheit, minder geneigt war, jogen ihn befonders an, und in der Mitte gesclischaftlicher Umgebung fonnte er unverwandt feine Blide auf folche Blats ter richten, und fein scharfes Muge fie in ber meites Ben Entfernung von ben Lichtern lefen. beirathet, boch von zwei Schwestern liebevoll ges pflegt, forgenfrei, als einzeln ftebenber Dann, uns berührt von mancherlei Unannehmlichkeiten, im Befite einer, größtentheils festen, Gefundheit, ein: fach in Ginn und Lebensweise, fich oft von gefelligen Rreifen entfernt haltend, ba er, feinen eigenen foliben Beiftes = und Gemuthefraften nach, ein Bleiches von Theilnehmern feines Umgangs ein wenig fireng begehrte, wandelte er oftmals im Freien allein, im genugreichen Unschauen ber fcbonen Gegend, geftartt burch die freie Luft, voll garter Empfanglichkeit, für bie Unmuth und Berrlichkeit Der Ratur, und fand fich in biefer finnigen Einsamfeit am wenigsten verlaffen und allein. 5 - 5 3a 6:

## Soneiber.

Still lebte er zu Saus ben Mufen und wich Geschäftsunruben möglichst aus. Wer aber Geles genheit erhielt, ihn naber zu kennen, lernte ben stillen Mann in seiner Eingezogenheit, bessen Schwächen von seinen Borzügen weit überwogen wurden, auch inniger lieben und achten, und bebauerte es nur, seinen lehrreichen Umgang nicht ofterer genießen zu konnen."

M. August Wilhelm Zacharia, Lehrer der Mathematik und neueren Sprachen an der Klosterschule zu Rosleben.

geb. ben 26. Juli 1769. geft, ben 6. Mai 1823.

Wenn ber 3wed biefer biographischen Sammlungen nicht blos barin besteht, Denkwurdigkeiten aus dem Leben berühmter, durch große schriftstelles rifche Werte, ober sonft burch eine glanzende Birtfamteit ber Belt befannt geworbener Manner aufzubewahren, fonbern, wenn es auch febr lebrreich und anziehend werden fann, die Ramen berjenis gen, bie zwar burch ein ftilles, aber boch verbienftvolles Wirken und eine anspruchlosere, aber barum nicht minder eble und achtungswerthe Individualitat fich auszeichneten, ober bie mehr bie Ibeen auf bem großen Gebiete menschlichen Forschens ans regten, als vollendet in's Leben führten, einer fruben Bergeffenheit zu entreißen; fo verdient gemiß auch ber obengenannte Bollenbete in biefen Blattern eine Stelle. -

August Wilhelm Zacharia wurde den 26. Juli
1769, in dem Marktslecken Riesa an der Elda,
geboren, wo sein Vater, M. Johann Friedrich Zacharia, Prediger war. Er war der Erstgeborne
von 6 Geschwistern, und wurde von Vater und
Mutter, die mit einer weisen Zachtlichkeit und ju-

genblichen Lebenbigkeit - ber Bater mar 24. Die Mutter nicht volle 17 Jahre alt, als biefer Cohn ihnen geboren murbe - fcon jebe frubere Gpur feiner Unlagen mabrnahmen und fie pflegten, burch bas Rinbes = und Anabenalter fo gut geleitet, baß er, mit einer hoffnungsreichen, intellectuellen und moralischen Borbereitung, im Sabre 1784 in bie Schulpforte aufgenommen werben fonnte. Bater, nicht gufrieben, burch grundliche Borfennt= niffe, ibn zu einer fruchtbaren Benubung ber treff= lichen Disciplin biefer berühmten Pflegerin bes claffischen Alterthums auf Sachfens Boben berei= tet zu haben, und ibn unter ben Sanden tuchtiger Lehrer zu miffen, fuhr fort - mas mohl alle Bas ter bon Bilbung thun follten, bie in ber Ferne auch noch bem Ginfluffe bes Baterbergens bas Ders bes Cohnes, in ber Periode ber wichtigften Entwickelung, offen erhalten wollen - burch einen angemeffenen Briefwechfel, Theil an feiner Leitung und Bewahrung zu nehmen\*). Balb aber warb biefer Briefwechfel unwiberruflich abgebrochen. Sm Sabre 1786 farb ber treue Bater, und binterließ feine 6 unerzogenen Rinber ber Mutter in unbemittelter Lage. Schon im jugenblichen Alter fam baburch unfer 3. in bie Schule ber Entbehrung und ber Trubfal. Er ging, im Sahre 1790, von ben beffen Beugniffen feiner Lebrer und bon ber Liebe aller feiner Mitfchuler begleitet, von Pforte ab, auf bie Universitat nach Leipzig. Dhne alle zeitlichen Mittel zur Fortfegung feiner wiffenschaft= lichen Laufbabn tam er bort an, fand aber balb,

Watter, bie ont state rotte

<sup>\*)</sup> Bis an feinen eignen Tod hat der gefühlvolle, bankbare Sohn die fo entstandene kleine Sammlung vaterlicher Briefe, als ein heiliges Erbe und Eigenthum aufbewahrt. —

ibn auf Spakiergangen in bie bortigen romantis schen Gegenden begleiteten, mit mancherlei interesfanten Anecboten und andern wichtigen Greigniffen ber Borgeit, fo, daß er mit Recht eine lebendige Chronit genannt werben tonnte. Seine iconfte Erbolung, nach vollenbeten Schularbeiten, mar ein Spatiergang in die reizenden Umgebungen von Gifenach, von welchen er gang entzuckt mar. ben Rerien besuchte er gern entferntere Orte, wie Reinbarbsbrunn. Neudietenborf, ben Borfelberg. Bilheimsthal, Tiefenort. Ginen großen Theil bet hundstagsferien bestimmte er fast alle Sabre gu einer Reife nach Thuringen zu feinen Bermandten, benen er mit großer Liebe zugethan mar. biefer Gelegenheit besuchte er Gotha, Schwanfee, Mannflabt, Beimar, und verweilte oft zu Schwanfee eine gange Woche, wo er munter und beiter, und, recht con amore, unter feinen Ontels und Coufins fich bes Lebens freuete. Mag boch bie Labelsucht an biesem eblen Manne bieß und jenes auszuseten haben; nec Jupiter omnibus placet! Une, bie wir die Pflicht ber Pietat und humanitat tennen, fei fein Andenten beilig! Have beata anima! aeternum vale!

Ein naher Freund und wurdiger Amtsgenosse bes Verewigten außert sich aussichtlich über ihn in einer, seinem Andenken gewidmeten, Abhandlung, aus welcher wir, mit bes Verfs. Genehmigung, folgenden Auszug entlehnen:

dienter, und in der vaterlandischen Geschichte und Diplematit ersahrner Gelehrter, besaß eine zahlreiche Biblischet, und eine sehr bedeutende, in die sachlreiche und vaterlandische Geschichte einschlagende, Urtundensammlung, welche dem Prosessor Schneider offen ftand, und welche biefer Arifig benutet.

S war, als Erzieher, ber Ueberzeugung, man muffe in ben Geelen ber, ohnebieß gur Citetfeit geneigten, Jugend nicht ju bobe Begriffe ihres eigenen Werthes bulben, Knaben, felbft Sunglinge burften fich auf Gomnafien nicht fcon wie Stus benten gebehrben wollen, noch beren Freiheiten fich erlauben; er tonnte in ihnen nur bie Schuler, bie Symnafiaften anerkennen. Muf gleiche Beife erachtete er es auch fur einen großen Rachtheil, Rnaben zu frub in bobere Claffen zu verfegen, und gab ihnen lieber leichte pensa, als ju fchwere auf. Gine gute Sanbichrift, orthographifche Dich: tigfeit in fchriftlichen Arbeiten, waren in feinen Mugen bie erfte Empfehlung eines Schulers, unb mit verboppeltem Gifer verwendete er fich fur ibn. wenn er biefe Eigenschaft befag. Bas er bon feinen Boglingen begehrte, mar ernft und unwiberruflich gemeint; benn er forberte überhaupt pon ihnen einen folden Geborfam, ber nicht erft Grunbe und Erweis haben will, warum biefes ober jenes au leiften ober gu unterlaffen fen. Schritt por Schritt, langfam war ber Bang feines Unterrichts, boch befto ficherer und grundlicher. Wenig, nur bas Wenige recht und gut, mar fein Wahlfpruch. Den Zabel verhehlte fein Lehrereifer nicht, aber gum Loben ließ er fich nicht leicht bewegen. Dag er jeboch, bei allem Ernfte und anscheinenber Strenge, ein Freund ber Jugend mar, beweift auch ber Um= ftand, bag er eine Penfionsanftalt in feinem Saufe gehabt hat, welche noch jest von benen, Die einft baran Theil genommen haben, freudig gerühmt wirb. Die Rube bes Geiftes, bie ibn por fturmis fcher Uebereilung forgfaltig bemabrte, bas belle Muge und ber burchbringenbe Berffand, mit welchem er nicht fowohl im Ueberblick bes großeren Gangen, als im Durchschauen bes Gingelnen fich ubte, was

ren mit ber unverbroffenften Beharrlichkeit gepaart, ber fein Gegenstand von einigem Interesse zu fteril erfcbien. Wortforschungen waren feine Lieblinas: beschäftigung. Wo fich ein lebhaftes und irgend tiefer einbringenbes Gefprach, vorzüglich literarifchen Inhalts, erhob, ba war er ein ftiller, aufmerkfamer Borer, und sprach auch wohl zuweilen darein mit ber genauesten Sonderung ber Begriffe und Worte; boch in ber Regel verhielt er fich ftill, und eröffnete nur ben nachften Freunden feine Meinung. Gegrunbeten Biberspruch bulbete er willig, rugte aber ernftlich bie Abweichung von ber Bahrheit, bie ibm über alles theuer war. Belletriftische Schrifs ten, ob er gleich ben neuern Producten, vorzuglich ben neueften theatralischen Leiftungen, mit freudiger Erhebung ber ibm porzuglicher erscheinenden Bergangenheit, minder geneigt war, jogen ihn befonders an, und in ber Mitte gescllschaftlicher Umgebung tonnte ,er unverwandt feine Blide auf folche Blats ter richten, und fein scharfes Muge fie in ber weites Ren Entfernung von ben Lichtern lefen. beirathet, boch bon zwei Schwestern liebevoll gepflegt, forgenfrei, als einzeln ftebenber Mann. uns berührt von mancherlei Unannehmlichkeiten, im Befige einer, größtentheils festen, Gefundheit, einfach in Ginn und Lebensweise, fich oft von gefels ligen Rreifen entfernt haltend, ba er, feinen eigenen foliben Geiftes = und Gemuthefraften nach, ein Bleiches von Theilnehmern feines Umgangs ein menig fireng begehrte, manbelte er oftmals im Freien allein, im genugreichen Unschauen ber fconen Gegend, gestärkt burch die freie Luft, voll garte Empfanglichkeit, für bie Anmuth und Berrlichkeit ber Ratur, und fand sich in biefer finnigen Einfamfeit am wenigsten verlassen und allein 3 3a G Carlo de la composição

Still lebte er zu haus ben Mufen und wich Geschäftsunruhen möglichst aus. Wer aber Gelegenheit erhielt, ihn naher zu kennen, lernte ben stillen Mann in seiner Eingezogenheit, bessen Schwächen von seinen Borzügen weit überwogen wurden, auch inniger lieben und achten, und bebauerte es nur, seinen lehrreichen Umgang uicht öfterer genießen zu können."

## M. August Wilhelm Zacharia, Lehrer der Mathematik und neueren Sprachen an der Klosterschule zu Stoßleben.

ذ ک

geb. ben 26. Juli 1769. geft, ben 6. Mai 1828.

Menn ber 3wed biefer biographischen Samm lungen nicht blos barin besteht, Denkwurdigkeiten aus bem Leben berühmter, burch große schriftstelle rifche Werte, ober sonft burch eine glanzende Birts famteit ber Welt befannt geworbener Danner auf aubewahren, fonbern, wenn es auch febr lebrreid und angiehend werden fann, die Ramen berjenis gen, bie gwar burch ein ftilles, aber boch verbienfts volles Wirken und eine anspruchlosere, aber barum nicht minder eble und achtungswerthe Individualitat fich auszeichneten, ober bie mehr bie Ibeen auf bem großen Gebiete menfchlichen Forfchens anregten, als vollendet in's Leben führten, einer fruben Bergeffenheit zu entreißen; fo verdient gewiß auch ber obengenannte Bollendete in biefen Blattern eine Stelle. -

August Wilhelm Zacharia wurde ben 26. Juli
1769, in dem Marktsleden Riesa an der Elba,
geboren, wo sein Vater, M. Johann Friedrich Zacharia, Prediger war. Er war der Erstgeborne
von 6 Geschwissen, und wurde von Bater und
Mutter, die mit einer weisen Zartlichkeit und ju-

genblichen Lebenbigkeit — ber Bater mar 24. Die Mutter nicht volle 17 Jahre alt, als bieser Sohn ihnen geboren murbe - fcon jebe frubere Spur feiner Unlagen wahrnahmen und fie pflegten, burch bas Kindes = und Knabenalter so gut geleitet, daß er, mit einer hoffnungereichen, intellectuellen und moralischen Borbereitung, im Sahre 1784 in bie Schulpforte aufgenommen werben tonnte. Bater, nicht zufrieben, burch grundliche Borkennts niffe, ibn zu einer fruchtbaren Benugung ber treffs lichen Disciplin biefer berühmten Pflegerin bes classischen Alterthums auf Sachsens Boben berei= tet zu haben, und ihn unter ben Sanden tuchtiger Lehrer zu miffen, fuhr fort - mas mohl alle Bater von Bilbung thun follten, bie in ber Ferne auch noch bem Ginfluffe bes Baterbergens bas Berg bes Sohnes, in der Periode ber wichtigften Ents wickelung, offen erhalten wollen - burch einen angemeffenen Briefwechfel, Theil an feiner Leitung und Bewahrung zu nehmen\*). Balb aber warb biefer Briefwechsel unwiderruflich abgebrochen. Im Babre 1786 ftarb ber treue Bater, und hinterließ feine 6 unerzogenen Kinder der Mutter in unbemittelter Lage. Schon im jugenblichen Alter fam baburch unfer 3. in bie Schule ber Entbehrung und ber Trubfal. Er ging, im Sahre 1790, von ben besten Beugnissen seiner Lehrer und von ber Liebe aller feiner Ditschuler begleitet, von Pforte ab, auf bie Universitat nach Leipzig. Done alle geitlichen Mittel gur Fortfetung feiner miffenschaft= lichen Laufbahn kam er bort an, fand aber balb.

<sup>\*)</sup> Bis an seinen eignen Tod hat der gefühlvolle, danks bare Sohn die so entstandene kleine Sammlung vaterlicher Briefe, als ein helliges Erbe und Eigenthum aufbemahrt.

burch fein empfehlenbes Berhalten und feinen aus: gezeichneten Fleiß, Gonner und Bohlthater, Die fich feiner annahmen. Unter ihnen ift befonbers zu new nen ber bamals berühmte Professor ber Alterthums funbe, Rlaufing, ber ihn freigebig unterftuste und feinem ftets regen Sinne fur's claffifche Alterthum Befeftigung und Nahrung gab. Er wibmete fich querst bem Kache ber Theologie. Nachbem er fich aber 25 Jahre mit biesem Studium beschäfe tiget, auch schon geprediget hatte, verfiel er in eine gefährliche und langwierige Bruftfrantbeit. und anderte baber, auf Anrathen ber Merate. feis nen Studienplan ab, indem er bie Jurisprubeng ermablte. Biel Freundschaft und Liebe genoß et bamals auch in bem Sause und burch bie Sand bes feligen Rreissteuer=Einnehmers BBeife, bes eblen beutschen Rinber: und Jugenbfreun: bes. konnen wir fagen; ber manchem verlaffenen, aber hoffnungsvollen Jungling, in jener Beit, ftits Ier Bohlthater, ober - bei feinen weit verbreitet ten Berbindungen und vielgeltendem Kurwort empfehlender Beforderer zum Glude feines ganzen Lebens, in und außer Deutschland, murbe. mußte unser 3. noch nebenbei viele Privatstunden geben, um fich burchzubringen. Selbst feine freie Wohnung, als Student, mußte er fich eine Beit lang baburch erwerben, daß er den Revetenten bei einem feiner Mitstudirenden machte. Er trieb mit Liebe und planmagig icon bamals bie neueren Sprachen und gab Unterricht barin. Much zeigte er gefällige bichterische Unlagen, und namentlich Talent zur heitern Satyre, in einzelnen, obwohl in kleinern Rreisen seiner Umgebungen nur, burch ben Drud, und ohne Namensnennung, verbreite ten Gebichten. Eine Spur bavon ift nachber in feinem Stul und in ber gewählten, gefälligen Art,

sich rebend und schreibend auszubracht, immer sichtbar geblieben. Uebrigens zeichnetz seine. Schuld und Universitätsjahre ein eiserner Fleiß, besonders im Lesen: der Aiten, mit Sinn und Genuß aus, wovon sich die Früchte auch späterhin in seinem Umgange; obschan mit bescheibener Sparsamkeit zeigten. Weniger eifrig trieb er vielleicht damals sein nachheriges Hauptsach, die Mathematik, ohne sie jedoch, mit der er schon von Pforta aus, wie jeder Pfortner in etwas wenigstens, bekannt war, aanz zu versaumen, oder minder zu lieben.

Ein Kreis edler Freunde schloft fich in feinen Schuls und Universitätsjahren schon um ibn. ber fo manche Borginge des Geiftes und Bergens befaß. bie ben mahren Werth eines Freundes bestimmen. Jene Freunde waren feinem Bergen bis an ben Tod theuer und werth, fo wie fein Undenken ge wiß ben ihrigen bleibt, und ihre namen schon muffen jedem, ber fie tannte, beweisen, bag ibn felbst fein academisches Leben vor vielen Junglingen ju feinem Bortheile auszeichnete. Unter ibnen mogen hier nur folgende fteben: fein nachmals mehrjahriger College M. Weined, erft Conrector in Rogleben, jest Oberpfarrer in Robren bei Altenburg; fein naher Bermanbter, ber jetige Hofrath Dr. Bacharia in Beibelberg; ber noch lebende fonigl. Bibliothefar Dr. Semler in Dresz ben; ber konigl. Finangrath Campe in Leipzig; ber als beliebter Jugendschriftsteller bekannte Das ftor M. Bauer in Guldengoffa bei Leipzig u. a. m.

Seine juristische Laufbahn war kaum zu Ende, so ward ihm eine hofmeisterstelle bei'm Grafen Munster, Besiger ber Standesherrschaft Konigs-brud, angetragen, die er auch annahm. hier scheint er vorzüglich, in Folge bes Unterrichts in der Mathematik, welchen er bem. schon ziemlich

berangewachsenen, jungen Grafen gut ertbeilen batte, biefes Stubium mit jenem Gifer vorgenommen ju haben, womit er bann bemfelben bis an feinen Tob oblag, und bas Gebiet biefer Wiffenschaft ju bereichern und zu erweitern fuchte. - Die Mutter farb um jene Beit, im Mai bes Jahres 1795, in ben Armen ihres Erfigebornen, ber fie bis in ben Tob, so wie alle feine Geschwister mit einer feltenen Bartlichkeit und Aurforge liebte. Daffelbe weise Mittel, woburch ber Bater, wie oben bemerft, auf ben Cobn, auch in ber Ferne noch ju wirken fuchte, benutte unfer 3., als alterer Bruber, für seine jungern Geschwifter mit segnendem Erfolge. Einer ber noch lebenden Brüber legt baruber folgenbes ichone, bantbare Geftandnig ab: "ich weiß nicht genug zu fagen, mas fur einen Schat ich an biesen Briefen babe. Sie maren wurdig, ein Buch aus ihnen zu machen. frühern hatten hauptsächlich die Tendenz, mich auf ebner Babn zu erhalten; ihre Bahl ift febr groß. 3hr Inhalt mar immer beiter, geiftreich und ebelwißig. Sie find mir überall gefolgt, wo ich auch mar; furz, ber liebe, brave Bruber hat feine Sand über mich gehalten, er wollte es, er wollte mich feiner wurdig erziehen u. f. f." - Ift diese Rotig gleich gang aus bem jugenblichen Privatleben unfere 3. hier eingeschaltet, so ift fie boch bas treffenbfte Abbild ber treuen, garten Furforge und des feinen Tactes, womit er nachber, als Lehrer, neben bem Berftanbe auch über bas Berg feinet Schuler zu machen, und biefem eine eble Richtung au geben fuchte. Dit welcher Liebe, fein von aller Bitterkeit, verstand er aber auch bie Reis gungen feiner Boglinge zu leiten!

Als die jungen Grafen Munfter gut einer boberen Bestimmung, unter feiner Leitung. berangereift waren, wurde ihm eine ahnliche Stelle bei'm sachsischen Cabinetsminister, Grafen von Hopfgarten übertragen. Um diese Zeit melbete er sich zum juristischen Eramen, das im Mai 1799 erfolgte, und wobei er die erste Censur erhielt. Er ging bald darauf mit dem jungen Grafen H. als Kührer auf die Universität Wittenberg, und nahm dort die Magisterwurde an. Im gräslich Hopfgartensschen Hause blied er nachher noch dis zu seiner

Unftellung in Rogleben.

Der eble und burch vieljabrige, umfichtige Leitung um biefe gelehrte Schulanftalt bochverbiente Erbabminiffrator berfelben, auch jegige Gu= rator ber Universitat Salle, von Bigleben, ber fich felbft burch eine claffifche Bilbung, als chemaliger Bogling ber Schulpforte auszeichnet und immer mit einer weifen und gludlichen Musmahl bie paffenbften Manner zu Lehrern an ber Rlofterfchule au Rofileben auffand und berief, übertrug ibm im Sabr 1803 bie Stelle als Lehrer ber Dathematif und neuern Sprachen bafelbft. Dit großer Befcheibenheit prufte fich 3. guvor, in Sinficht feiner Zuchtigfeit zu Diefem Umte, und mit allfeitiger Unftrengung fuchte er jebem Theile beffelben, auch burch fortgefeste eigne Fortbilbung und Erweite= rung feines Gefichtsfreifes, nach feinem wirflich erfolgten Gintritt in baffelbe Genuge gu leiften. Durch biefe eigne unablaffige Fortbilbung, mobei er feinen Mufwand an Beit und Gelb gur Un= fchaffung gelehrter Bulfsmittel fparte, murbe fein Bortrag gehaltvoll, angiebend und fruchtbar. Much feine Kenntnig ber neuern Sprachen, nicht blos ber frangofifchen, bie er noch immer zu erweitern fuchte, ruhte auf einem richtigen Fundament, und fein ertheilter Unterricht barin war fern von jener gewöhnlichen Oberflachlichfeit, mit welcher biefes

Rach auf fo vielen Schulen von Lehrern, bie teine gelehrte Bilbung haben, noch immer, jum Rach: theil ihrer Schuler, besonders mit Ertobtung aller Lust zum Fleiß in neuern Sprachen, behandelt Nebentei wußte 3. jur Bedung diefer Luft und bes Privatstubiums, bas die Fortschritte in allen Sprachen fo febr beschleunigt, baburch bei feinen Schulern febr viel zu wirken, bag er felbft bie Materialien zu einer anziehenden und ausgewahlten Lecture ihnen immer in die Sande gu bringen suchte, weshalb er auch ftets auf Bermebrung biefes Theils feiner Privatbibliothet, mit größter Uneigennütigfeit bachte. Sein Umgang feloft mar bei ber, jedoch ftets anspruchlofen, Unmenbung feiner reichen Belefenheit in alten und neuern Claffitern, ben Fabigern und Begabtern feiner Schuler besonders, ein fraftiger Untrieb, durch unablaffiges Streben fich in ben Befit gleicher Schate bes Geiftes zu schen. - Gein Beispiel, erft als Boaling einer fachfischen Klofterschule, und fpater wieder als Lehrer an einer folchen, bewies überbaupt, wie mahr und gegrundet ber biefen Un-Stalten beigelegte boppelte Borzug ift: baf theils ibre Schuler, bei jener stillen Abgeschiebenheit von manchen Berftreuungen bes geräuschvollern Lebens, mehr Beit und Luft jum Privatfleiß gewinnen, bemnach auch mehr leiften, theils aber auch . baf ber Lehrer burch bas engere, bausliche Beifammenfenn mit feinen Schulern und die bamit verknupfte speciellere Aufficht über fie, auch außer ben Lehr: ftunden mehr Gelegenheit bat, ben Geift feiner jungen Leute zu beobachten und vielfach anregende, leitende und bilbende Eindrucke mit vaterlicher Sand zu hinterlaffen. Was 3. von biefer Seite feinen Schulern zu fenn suchte und wirklich marb, bas vermogen gewiß, nachft feinen wadern Umtegenof:

fen, die vielen, edlen — zum Theil nun schon zu ausgezeichneten Mannern herangereisten Junglinge, bie in seiner Lojahrigen Amtszeit seiner Leitung acnossen haben, am richtigsten zu ermessen\*).

In feinen collegialischen Berbindungen erwarb er fich, durch feine redliche Offenheit die Achtung und die Liebe, die überhaupt, zum Beile biefer Schule, die Lehrer derfelben schon viele Sahre lang

<sup>\*)</sup> Einer feiner fruhern, vorzüglichern Schuler Abi-innetus Dr. Jacob in Pforta, fpricht fich in Geebos be's padagogisch = philologischem Archive 1. heft 1824 alfo über ihn aus: Geneca erzählt uns (Epist. 104. cf. Cic. Tuscul. Ill. 15. de Offic. l. 26.) von Gocrates, bag er unter allen Umftanden biefelbe beitere Miene, denfels ben ruhigen Blick gezeigt habe. Ich mochte bieg bent hervorstechenden Bug in Bacharid's Character nennen; benn auch ihn geichnete ein fteter Gleichmuth, welcher bas Ergebnig ber ftillen Erhabenheit feiner Geele uber zufällige Dinge war, aus. Dazu kam noch eine schone Mifdung von Ernft und Beiterteit in feinem gangen Befen, Die ihn feinen Freunden wahrhaft liebenswurdig machte, feine Schuler aber zur hochsten Berehrung ge-gen ihn begeisterte. Sie wußten, daß fie in ihm zu jeder Beit einen vaterlichen Freund finden wurden, und so ging wohl nicht leicht Einer ohne Eroft ober Rath von ihm. Ernft und ftreng in den Schrftunden, wußte er ben Bors trag in feiner Biffenfchaft burch ungemeine Rlarbeit und Deutlichkeit intereffant gu machen, und durch feine unermudliche Geduld auch ben weniger Aufmertfamen Dafür einzunehmen. Denn man fchamte fich, Die viele Dube bes trefflichen, geliebten Bebrers nicht wenigftens mit einer gleichen Aufmertfamteit in ben Bebrftunden gu vergelten. Geine ausnehmende Bescheibenheit, die ibn überall nur Undere ehren und feine Berthichagung bert felben an ben Sag legen ließ, verrieth weniger ben grund ichen Renner. Gein genauer und forgfamer Uns terricht aber, verbunden mit den oben ermabnten Gigen= fchaften, hatte ihm die ungetheilte Liebe feiner Schuler erworben, und man tann behaupten, daß in der gangen Beit feiner Amteführung Reiner Derfelben bie Anftalt. verlaffen bat, ber nicht bie ungetheiltefte Liebe und Uchtung gegen Bachgria gefühlt hatte. D. D.

immer vorzugsweise, gegenseitig enger verkinupfte, und bie fich auch in feinem Tobe noch, an ben Seinigen burch bie seltenfte Theilnahme bewiesen bat. —

Was ihn nun aber, außer biefen Borzügen, auch einem größern Publicum bekannt gemacht hat, sind feine schriftstellerischen Arbeiten und Beobachtungen im Kache ber Mathematik und Na-

turwiffenschaft.

Kaft mit seiner Anftellung in Roßleben zu gleicher Beit icheinen feine Gebanken über Meronautit entstanden ju fenn, beren nachfte Betrachtung bie Lenkung bes Luftballs mar, und aus welcher feine fo einzigen und fruchtbaren Unfiche ten über bas Schwimmen ber Rifche und ben Blug ber Bogel hervorgingen. Mehrere Sahre lang hatte er namlich bas Schwimmen ber Fifche und ben Rlug ber Bogel beobachtet, die Ordnung von beis ben, aus ber anatomischen Einrichtung ihrer Flugs und Schwimmwertzeuge nachgewiesen und fich fo bie Borftellung gebilbet, bag ber Menich bie Dogs lichteit vor fich habe, burch gewiffe, ben obigen Einrichtungen ber Natur nachgebilbete Borrichtungen einft, entweder wie bie blafenlofen Fische und Die Bogel (Bleifische genannt) ober wie mit einer Schwimmblafe versebene Sifche mittelft bes Lufts balls (Rorffifche), die Luft burchfcwimmen au können. Um also Menschenflug als möglich zu erweisen, fuchte er biefe Aufgabe nicht von ihrer schwersten Seite, bem Auffluge, wie Biele vor ibm gethan, sonbern von ber leichteften, bem Ab= und und Kortfliegen, anzufassen, und so erfand er feis nen Alugtabn. - Wie scharffinnig und wie weit ver bie Natur in Beobachtung obiger thierischer Einrichtungen mit feinem Blide verfolgt habe, wurde vielleicht ein, als Manuscript, unter feinem

Machlasse noch vorhandenes Werk "über den Flugder Bogel" durch seine Gerausgabe am ersten darsthun, das auch wohl, abgesehen von diesem nachssten 3wecke seiner Zusammenstellung, noch manche interessante Bereicherung für die vergleichende Anas

tomie überhaupt enthalten burfte.

Doch findet fich auch Bieles von biefem. und was er für ein Spftem ber Luftichwimmtunft baraus herleitete, in feinen nach und nach, mabrent: ber lettern 20 Jahre erschienenen Schriften, worin er bie Resultate sciner Forschungen und Berfuche, mit jener ihm eignen, ehrlichen und naiven Offenbeit, bie auch feine mißlungene Unternehmung, awischen ben Gelungenen verschweigt, ber Welt porgelegt hat. Gine ungleiche Aufnahme und Bes urtheilung fanden freilich jum Theil biefe Schriften und die barin enthaltenen Ibeen, besonbers, bar ihre richtige Beurtheilung auf der tieferen Befannts Schaft mit einer Biffenschaft beruht, bie nicht Bebermanns Sache ift. Doch baben Renner bas Urs theil ber Grundlichkeit und Folgerichtigkeit feinen Ibeen niemals versagt. Mehrmale erhielt er auch. mabrend feiner Unternehmungen, erfreuliche Bemeife" aufmunternder und belohnender Aufmerksamkeit. Im Jahr 1805 ward ihm 3. B. vom Konig Fries brich August zu Sachsen, seinem bamaligen Lans besherrn, eine Unterftugung von 200 Thalern jur Kortsebung seiner Bersuche, nebft einem anerkens nenden Sandichreiben augestellt.

Im Jahr 1807, wo sein Buch, "Elemente ber Luftschwimmkunst, bergeleitet aus bem Fluger ber Bogel und bem Schwimmen ber Fische. Wittenberg. gr. 8. mit 1 Kpfr. bei Jimmermann" ers schien, schrieb ber bamalige Coadjutor von Mainz, nachheriger Fürst Primas, von Dalberg, ber früs her ahnliche Ibeen verfolgt hatte, einen sehr billis genben und fachkundigen Brief an ihn, worin er ihn ebenfalls gur Fortsebung seines Strebens auf-

forberte.

!

Ein Theil von seinen hieher gehörigen Bemerstungen findet sich auch in seiner Schrift "Jacob Degens Flugmaschine beurtheilt, Leipz. 1808 gr. 8. mit 1 Apf. s. Baumgartners Magazin der Erssindungen Bb. VIII. St. 2. hier hat er sehr. gründlich jene, von dem Uhrmacher Degen in Wien, blos auf gut Gluck, und ohne Berücksichtigung der bestalsigen Gesege der Natur, angestellten Flugund Luftsahrversuche angesochten und ihre Unhaltsbarkeit bewiesen.

Spater gab er, als meiteres Resultat seiner Forschungen, über bem mehr bemerkten Gegenstand bie kleine Schrift "Fluglust und Flugesbeginnen" erste Aust. Leipz, 1821 und die zweite Aust. 1822 heraus. Vergl. bas Literaturblatt zur Morgen-

zeitung 1821. No. 54.

Unter ben mehreren, won ihm zur practisschen Prufung seiner Ibeen angestellten Bersuchen mit dem Fallschirm zeichneten sich besonders der eine, den er auf der Sternwarte zu Leipzig, im Sommer 1821 machte, und der u. a. von zwei sehr bewährten Zeugen, den Prosessoren Gilbert und Mollweide (vergl. Leipz. Literaturz. 1822. No. 166.) als preiswurdig anerkannt wurde, und dann der andere, den er, im Jahr 1822, von dem hohen Wendelsstein herab, an der Unstrut ben Rosseben, mit eben so entsprechendem Erfolge anstellte, zum Bortheil seiner Sache aus.

Eine aussuhrlichere historische Uebersicht von allen Dem nun aber, was seit dem ersten Euftsahrsversuche der Gebruder Montgolfier, zu Paris, im Sahr 1783 bis in's Sahr 1822, über diesen Gegenstand und zu seiner Bervollkommnung unternommen

morben ift, ledt feine lette Schrift "Geschichte ber Luftschwimmkunft, von 1783 bis zu ben Wendelfleiner Kallverfuchen" bem Publicum vor Augen. Der Abbruck biefer Schrift hatte eben begonnen. als am 6. Mai 1823 ber Tod nach kurzer Rrantbeit, ihren Berfasser bem Rreise seines bis= berigen Wirtens und feiner ibn liebenden Familie, bie ihn fo lange noch bedurfte, unerbittlich entzog. Seine Freunde und namentlich ber eble Borrebner besselben haben die herausgabe bes Buchs vollzo= gen, in welchem fein Berfaffer mit großem Bleiß und Genauiakeit bas Alles gesammelt und niebergelegt bat, mas vielleicht einem bereinstigen Kortfeber feines Unternehmens, fo geordnet au finben, als Nachweisung willkommen fenn wird. Denn finden wird, wie Alles, was auf dem großen Bebiete menschlichen Forschens, wenn nur mit einis ger Wiffenschaftlichkeit angeregt worben ift und besonbers, wenn es babei bas. Geprage ber Rubnbeit trug, frub ober fpat auch biefes Unternehmen feine Beiterführung. --

Außer biesen Flugversuchen verdanken wir 3. auch noch die Ersindung eines neuen flügelartigen Schiffsenders, welches er in "Gilberts Annalen der Physik" Bb. 42, S. 237 — 264 naher bes schrieben hat. Bon seinem fortwährenden Studium in andern Theilen der Mathematik gieht auch seine Schrift: "spstematische Darstellung der Erscheinuns gen, welche der sphärische Hohlspiegel gewährt, Leipz. 1312. 8. einen Beweis. Seine Versuche, aus animalischem Stoffe, vielleicht ein Material zur Errichtung von Glass und Luftballen und noch zu andern Zwecken zu gewinnen, beschreibt die kleine Schrift von ibm:

"Das Glashaufchen". Eine Schrift zur Be-

M. Retrolog. 1r. Jahrg.

Als philosophischen Sprachforscher hat er sich aber, in seiner "Gebächtnistasel nebst Anleitung zu deren Gebrauche, für den ersten Unterricht in der lateinischen Sprache u. s. w. Leipz. 1818. 8, (2. Abdrud 1821) zu erkennen gegeben. Auch glückte es ihm, eine Methode aufzusinden, wodurch er jeden beliebigen Triangel in jedem beliebigen Punkte halbiren konnte; eine Entdedung, die, unsers Wissens,

noch nirgends öffentlich bekannt worden ift.

Bei allen diesen Versuchen und schriftstellerisischen Arbeiten aber wird ihm Niemand die minsbeste Versaumniß seiner Amtspslichten haben nachs weisen können. Wielmehr brach er sich seine Mußes und Erholungsstunden dazu ab, leider mit etwas zu großer Ansitengung für seinen zarten Organismus inden seine leicht erschöpste körperliche Kraft. Schon sein hochst anziehendes Neußere, mit dem bellen ruhigen Blicke und der sansten menschensfreundlichen Miene, die lange, etwas hagere Gestalt verrieth eine schwächliche Constitution, eine Verzaeistigung, möcht' ich sast fagen.

Seine verdenstvolle Thatigkeit wurde auch, außer vondem oben gedachten tresslichen Borsteher der Anstalt, seit Uebergang der Schule Roßleben an's königliche preußische Gebiet, von den hochgebildeten Staatsmannern, deren Oberleitung diese geslehrten Institute mit anvertraut sind, verschiedentslich gewürdigt und anerkannt, namentlich von dem hochherzigen Ministern von Altenstein und Büslow, durch deren Berwendung er auch noch in dem letzten Jahre seines Lebens von des Königs von Preußen Rajestät, wie früher vom König von Sachsen eine Unterstützung zu seinen Unternehmungen und als Ermuntrung seiner Thätigsteit erhielt. Mit großer Gewissenhaftigkeit und

Uneigennühigfeit wenbete er jebesmal folche Bus fchuffe nur gum Beften ber Biffenschaft, nie fur

fein Privatintereffe an.

Go ftarb er, bie Seinigen freilich, in zeitlicher Sinficht, in unbemittelter Lage binterlaffenb. Gechs Kinder, bavon bas jungfte ben feinem Lobe erft 14 Zage alt war, betrauern in ihm ihren gu fruh verlornen Bater und Berforger. Er waltete im Leben bei allen feinen tiefen Korfcbungen und vielseitigen Unternehmungen, immer auch als ein gemuthlicher Bater unter ihnen, ber in ber Rinbers welt so reich, so flar und anziehend fich auszusprechen wußte, bag feine umfaffenben Renntniffe ber Natur und Menschenwelt auch bem garteften Alter ju Statten kamen.\*) Daran kuupfte fich noch bie Uebertragung feiner aufgellart religiofen Unfichten, auf naturlichem Wege, in bas kindliche Bemuth. Um fo gerechter und tiefer mar bie Erauer wie feiner gablreichen Schuler fo vor Allen feine ibm geiftesverwandten Gattin und, feiner mablaebils beten jum Theil noch kleinen Kinder über ben frühen Berluft folch eines Lehrers, Gatten und Baters.

Sein Sob, ber ben 6. Mai bei'm klareften Bewußtsenn erfolgte, war tein widriger Kampf, und angstliches Beben por feiner ober ber Seinigen Zutunft, sondern ein erbauliches und gefaßtes hinscheiben, im Glauben an Gatt und Menschheit.

<sup>\*)</sup> So suchte er auch ber Kinderwelt eine angenehme Erheiterung zu bereiten, durch sein Schattenspiel: 3. Krollspringen von Kinderland", nebet bazu gehörigen 7 Figusenblattern und 2 Decorationsspage, wovon auch 1821 eine eigeng Beschreibung, peranstam.

## Surstine Glisabeth Albertine, Fürstin von Schwarzburg Sondershausen.

geb. ben 14. Novemb. 1746. geft. ben 18. Mai 1823.

Auch bas vollenbete Leben ausgezeichneter Frauen in biefer Sammlung von Biographien möglichst tren zu schilbern, mar ein vorzüglicher Bunfch bes Unternehmers; indeg follten alle bafür angewenbeten Bemuhungen fich teines bolltommen gunffigen Erfolges erfreuen, und er ftellt co ber Beurtheilung ber geneigten Lefer felbft anheim, ob und bie großere Schwierigfeit einer characteri= flischen Bezeichnung fo gart organisirter Befen ober bie feine Rudficht, fie ber gludlichen Berborgenheit bes hauslichen Stilllebens nicht entziehen zu wol fen, ober ber Schmetz naber Angehörigen bie erfehnte Ausbeute, und biefen Blattern eine anmuthige Bierbe verfagt habe. An ber Stelle fo mancher Andern, die wir ungern vermiffen, ftebe baber nur biefe einzige turge Stigge, Die wir, wir fie uns als ber Erguß inniger Berehrung gegen bie Boll-enbete jugefenbet worden, auch alfo überliefern. Moge fie in Butunft ju mehreren und ungleich ausführlichern Darftellungen ebler weiblicher Scelen freundlichft ermuntern!

Christine Elisabeth Albertine, Fürstin von Schwarzburg = Sondershausen, war ein Schmuck fürstlicher Frauen, welche jedem Throne eine Zierte zum Segen der Bölker gewesen seyn wurde, die sie in ihrem engen Wirkungekreise, so weit es nur in ihren Kräften stand, Alles um sich het durch Wohlthun, selbst mit eigner Auspeferung, zu ersfreuen suche, tausend Thranen liebreich zu tradenen, und jedem Unglücklichen und Bedrängten, der sich ihr vertrauensvoll nahete, mit augendticklicher Hülfe beizustehen bemüht war, diese, von Allen, die sie jemals kannten, beliebte Fürstin war die jüngste Tochter des Fürsten Victor Friedrich von

Unhalt=Bernburg.

Schon als Rind gab fie bei jeber Gelegenbeit ihren fanften liebreichen Character zu erkennen, ber, von ihren gartlichen Meltern forgsam gepflegt, in ihrem fernern Leben eine gludliche Musbilbung ge-Als Kind schon mar ihre bochste Freude. wann. Armen eine Gabe reichen ju tonnen, und oft that fie dieß in so reichlichem Maage, daß sich die dca= nomisch gesunten hofbamen bisweilen bedenklich barüber außerten. Die Bitten Bedrangter, bie bie Gnabe ibred verebrten Batere in Unfpruch ju nebs . men fich genothigt faben, unterftugte fie jeberzeit mit ihrer findlich liebevollen Furfprache, bie bant auch meistens vom erwunschteften Erfolge mar. Wie batte auch ein ebler Bater ber Furbitte aus fo reinem Bergen widersteben konnen! - und so wirkte benn Christine ichon als zarte Prinzessin fegens= voll, wo fie nur konnte.

Freudig wuchs sie in heiterer Fülle ber Gesfundheit heran, und ihre edle Gestalt entsprach ganz ihrer schonen Seele. Gine fürstliche Perle von so köstlichem Glanze konnte nicht lange auss wartigen hösen unbekannt bleiben; und halb wars

ben von Rah' und Rern die Gobne ebler Rurften= Baufer um ihre Sanb. Gie reichte fie, gang ihrem Bergen folgend, obichon fie bamale noch nicht fechegebn Sabre alt war, vor Allen bem ihr gleich gefinn= ten Fürsten August II. von Schwarzburg : Sonbershausen, bem Bruder bes bamals regieren= ben Kurften Chriftian Gunther III. von Schwarzburg = Sonbershausen Um 27. bes Jahres 1762 fant bie feierliche Bermablung Statt; und bald barauf folgte fie ihrem Gemahl nach Conbershaufen, wo fie Beibe feitbem bas basige Prinzenpalais bewohnten. hier gewann fie burch ihre ausnehmende Leutseligkeit, und freundliche Berablaffung, wie burch ihrem fein gebilbeten Geift bald bie Bergen aller Bewohner. Alles freute fich ber gutigen Furftin, bie, gleich ihrem Gemahl, jeden Stolz und Sochmuth verachtete und ihren Vorzug vor andern Menschen nur darin fand, mehr als diefe, Gutes thun und wirken zu konnen. Da= bei lebte bas fürstliche Paar ohne allen außern Prunt, mehr in fliller bauslicher Burudgezogenheit, als am geraufchvollen Sofleben fich ergogend, lange Sabre im ungeftorten Genuffe ebelichen Gluds und fteter Bufriedenheit; indem fie felbft fich mit feltner Bartlichkeit ber forgfaltigften Erziehung ihrer Rinber wibmeten. - Intereffant übrigens, befonbers für ben Mediciner burfte es fenn, bag bie Furftin noch in ihren breyfiger Sahren von den Blattern befal-Ien murbe.

Ihrem begludten Gemahl gebar Chriftine in einem Zeitraum von zwolf Sahren sechs Kinder. bie sie aber alle, bis auf eine Tochter wieder verslor. Es waten namlich folgende:

Friedrich Christian Carl Albert, wurde am 14. Mai 1763 geboren und von den, für seine geiffige Bilbung fo forglumen, Aeltern schon in einem Alter von eilf Jahren auf. Reifen, porzuglich nach Solland und Brabant gefandt, und finbirte, nachbem er sich einige Beit zu Lowen und Bruffel aufgehalten, und zwar in ersterer Stadt vom Raiser Joseph II. bei beffen Durchreise durch die Niederlande das Portepee als ofterreichischer Officier empfangen batte, die Militairmiffenschaften zu Nach fieben Sahren tehrte er nach Song Leiden. berehausen zurud, begab fich sobann einige Beit barauf in ofterreichische Militairdienste, und bekleidete in dem Leib : Chevaurlegers Regiment bes Raisers die Charge eines Rittmeisters. Seine Rranklich= feit nothigte ibn jedoch, nach einigen Sahren, ben Abschied zu nehmen, und in feine Baterftadt zurud zu tehren. Nachdem er fich bier wieder erholt, vermablte er fich im 3. 1789 mit feines Baters Brudere Tochter, der Pringeffin Catharine Char: lotte Friederike Albertine \*); farb aber ichon zwei Sabre barauf am 26. Oct. 1791 zu Dte termifch.

Albertine Charlotte Auguste, bie ein= gige, welche ihre vielgeliebte Fürstin Mutter über= lebte, und fich noch jest im hochsten Wohlsen be= findet. Sie ift geboren am 1. Febr. 1768, vermablte fich im 3. 1784 ju Otterwisch mit bem Rurften Georg von Balbed, und ift feit bem

Sabre 1818 Wittme.

Wilhelm Ludwig Gunther; bicfer, am 16. Juli 1770 geboren, widmete fich, gleich feinem altern Bruder, bem Militairstande, nahm bei ben ofterreichischen Truppen Dienste und mobnte unter

<sup>\*)</sup> Aus diefer Che entfprof bie Pringeffin Guntherine Krieterite Charlotte Albertine, Die jeggige Gemahlinihres Obeims, des Pringen Johann Garl Gunther von Schwarzburg - Sondersbaufen zu Arnstadt.

bes General Laubon Oberbefehl im I. 1789 bem wichtigen Feldzuge gegen die Lurken bei. Einige Jahre darauf focht er im ersten österreichischen Feldzuge gegen die französische Republik in Italien, erhielt hier eine bedeutende Kopfwunde, und kehrte hierauf, ohnedieß kranklich, mit der Burde eines Obersten, in sein Vaterland zurück. Später nahm er zwar kursächsische Militairdienste, verließ jedoch endlich den Militairstand ganz, zog sich in's Prizvatleben zurück, und starb im August 1807 zu Bamberg.

Friederike Albertine Johanne Elisa= beth, welche am 4. Oct. 1774 geboren, sich im 3. 1796 mit dem regierenden Firsten Friedrich Carl von Sayn=Wittgenstein vermahlte, und

am 26. Juli 1806 starb. —

Drei Kinder starben in fruher Jugend.

So heiter aber auch ber ebeln Chriftine bie erfte Salfte ihres Chestandes bahinftrich, fo traten in ber zweiten boch nach und nach Ber= haltniffe ein, bie ber fein fühlenben Rurftin ein langeres Bufammenleben mit ihrem Gemahl verleiteten; und ob es ihr auch schmerzlich senn mochte. von ihm und über haupt von Sondershaufen, mo fie so allgemein geliebt war, sich zu trennen, so hielt fie es boch fur ihre Gemutheruhe heilfam. Gie verließ daher, ohne jedoch von ihrem Gemahl fich formlich scheiben zu laffen, mit tiefer Wehmuth im Bergen, im 3. 1790 Condershaufen, mo fie fruber fo gludliche Tage im hauslichen Frieden verlebt hatte, und reiste zuerst nach Basel, wo sie ihre theure Schwester, die eben so liebreiche als hochs bergige verwittmete Furstin Friederite Auguste Sophie von Unhalt-Berbft traf. Dit Diefer blieb fie feit ber Beit in ber schönsten schwesterlichen Eintracht, bis zu ihrem Ende wereint. Bon Bafel begaben sich beibe Fürstinnen nach Severn, von wo sie spater nach Coswig reiften und bas basige, so schon an ber Elbe gelegenen, Schloß, ben Witt-

wenfit ber Furftin von Berbft, bezogen.

Hier nun verweilten Beibe, umgeben von einer kleinen, aber treuen Dienerschaft, und entfernten sich, außer einigen Besuchen, die sie bisweilen am herzoglich bessausschen Sofe abstatteten, nur noch zweinal auf langere Zeit von ihrer freundlichen Residenz. Einmal namlich besuchten sie auf einige Wochen Sondershausen, und das anderemal reisten sie noch einmal nach Zevern, wo sie zwei und ein halbes Jahr lang sich aushielten. Ausgerdem aber lebten sie in ländlicher Stille fortwährend in dem kleimen, aber angenehmen Coswig, und sibten auch hier mit vereinten Krästen die Augend der Wohlstigkeit mit so wahrhafter Menschenliebe, daß sie mit Recht die Mutter der Armen genannt werden konnten.

Wie immer heitre Seelenruhe die eblen Handslungen guter Menschen belohnt, so war dieß auch bei der wahrhaft surstlich gesinnten Fürstin Chris stine im höchsten Grade der Fall. Nur einmal ward diese noch bitter getrübt, und zwar durch den Lod ihres Gemahls, der am 10. Febr. 1806 zu Sonsdershausen erfolgte. Obgleich sie schon lange Jahre von ihm entsernt gelebt, hatte ihr edles Herz doch treue Liebe zu ihm bewahrt, und tiefer Schmerz bemeisterte sich ihres ganzen Wesens.

Ihr immer hoher steigendes Alter indes, und bie damit zunehmende Korperschwäche hielten sie bei ungestörter Seelenheiterkeit auf ihrem Zimmer gefesselt, wo sie dann mit einer, ihrem Geiste entsprechenden, Beschäftigung sich die Zeit verkurzte. Den größten Theil des Tages las sie, oder ließ sich von einer ihrer Kammerfrauen vorlesen, und

449

poar meif ndr and den verzäglichsten Gebauunges fehriften. Außerdem waren ihre unschuldige Liebhaberei. Wögel und Blumen; besonders beschäftigte

fle fich gern mit Aufgiebung ber lettern.

33 ... Go floß bann, ihr; Leben gleich einem fanften Bady ber auf feinent gangen Lauf burftenben Biefen fenengente gabung beut, an speuer Schwester-band baffig bis bie schone Quelle versiegte, und Me edle Kurftin burch bie buntle Pforte Des Tobes zum fewigen Beben eingling. Es war am 18. . Mai, bem erften Pfingffeiertag 1828, als. fie, an Enteuftung, in einem Alter pon 76 Jahren 6 Monaten, ju: Cobwig verschieb. Bei Allen, bie fe je gefannt, in ber Rabe wie in ber Ferne, ers toate bie Machricht bon ihrem Toke ben tiefften Schmerz, und eine allgemeine aufrichtige Trauer bezeugte ihren hoben Berth. Satte fie auch auf bem großen Schauplate bes Lebens feine geraufch: polle Rolle gefpielt, hatte fie auch feinen gewaltis gen Scepter geführt, ober fonit bebeutend in bie bolitifchen Berhaltniffe ber Bolfer und Staaten singegriffen, woburd fie vielleicht einen wichtigen Ramen in ber Beltgefchichte erlangt batte, fo Cand fie boch über ein balbes Jahrbundert lang als ein Dufter Bober meiblicher Birbe ba. Es merbietet und ber eble Ginn ber Bollenbeten, bie debe offentliche Unerfennung ihrer boben Gigenfchaften vermieb, eine nabere Bezeichnung fo vieler ihrer menfchenfreundlichen Sandlungen; bod verfchmeis den burfen wir nicht, wie fie felbft noch bei ber Annaberung bee Tobes ber Armen milbtoatig ge-Dachte, indem fie in ihrem Testamente fanf hundert Abaler aur Bertheilung unter die Armen in Coswig, und funf bunbert Thater ger Bertheilung uniter bie Armen in Conbersbaufen ausseste. -Berlin Company of the first that the state of the state of





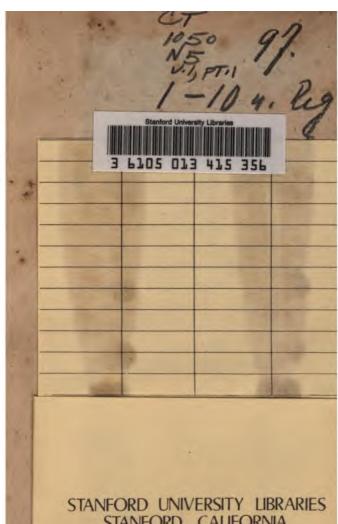

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD, CALIFORNIA 94305

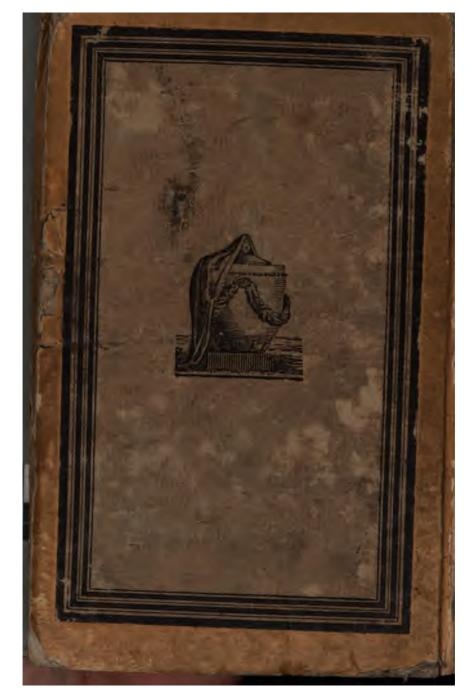